UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 63 - 11.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Prankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p. Ralien 1300 L. Jugoslawien 120,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 inf. Norwegen 7,50 nbr. Osterreich 12 05. Portugai 100 Ese. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

Rückendeckung: Eine deutliche Mehrheit zeichnet sich innerhalb der Berliner SPD für die Spitzenkandidatur Hans Apels bei den Wahlen 1985 ab. Apel erläuterte estern vor dem Landes- und Fraktionsvorstand die Gründe für seine Bewerbung. (S. 12)

El Salvador: Zur Absicherung der Wahlen am 25. März schicken die USA vier Kriegsschiffe vor die Karibikküste. (S. 6)

Afghanistan: Die Ankündigung der Verlängerung des Wehrdienstes von drei auf vier Jahre hat in der afghanischen Armee zu Desertionen und Meutereien geführt, berichten westliche Diplomaten.

Krurifixe: Aus allen polnische Schulen sollen die Kruzifixe entfernt werden, beschloß die Regierung in Warschau. Damit solle der nichtkonfessionelle Charakter der staatlichen Schulen hervorgeho-

Terrorismus: Nach den Bombenanschlägen in London und Manchester hat die Polizei acht Libyer festgenommen. Hinter den Attentaten wird die Khadhafi-Regierung vermutet.

Klinikum Aachen: Im Zusammenhang mit der Kostenexplosion sind fünf Klagen der Düsseldorfer Landesregierung gegen den Baubetreuer, Neue Heimat Städtebau, anhängig. (S. 4)

Verruhestand; CDU/CSU und FDP haben sich bei einem Koalitionsgespräch auf die Herabsetzung der Altersgrenze für den Vorruhestand auf 58 Jahre geeinigt. Der alte Gesetzentwurf soll geändert werden. (S. 12)

Giftgas aus Moskau? Das bei verletzten Iranern nachgewiesene Kampigas Mycotoxin gebe es im Westen nicht und könne daher nur von Moskau stammen, sagt ein belgischer Wissenschaftler.

Libanon: Die Kämpfe in Beirut gehen trotz eines in Lausanne von der Versöhnungskonferenz ausgehandelten sofortigen Waffenstillstands weiter. Die Einigung wurde ohne eine formelle Unterzeichnung beschlossen, da sich Gemay-el weigerte, für eine der Bürgerkriegsparteien zu zeichnen.(S. 7)

Mediziner: Das Bundesbildungsministerium hat Forderungen von Ärzteverbänden nach Verringerung der Medizin-Studienplätze abgelehnt. In der Bundesrepublik gebe es keinen Überschuß an engagierten, motivierten und gut ausgebildeten Ärzten. (S.

Heute: Strauß unterrichtet Kanzleramt über Gespräch mit Honekker. - Von Brauchitsch erneut vor Flick-Ausschuß. - Außerordentliche Mi'gliederversammlung des Bauernverbandes in Bonn berät Einkommenslage.



We Stodizirmene

Carried and Carried

facti produkt (Villa)

Laboration of the state

Charles and the second

TATE THE TALLE

-----

. . .

ونشدة سد

99 Kaum ein Richter überblickt noch das gesamte Steuerrecht ??

Der Präsident des Bundesfinanzhofs. Franz Klein, bei der Vorlage des Jahres-berichts 1983 FOTO: DEWEIT

Maschinenbau: Nach dreijähriger Talfahrt rechnet die Branche 1984 mit einem realen Produktionswachstum von etwa drei Prozent.

Exxon führt mit 94,6 Milliarden Dollar Umsatz 1983 vor dem Autokonzern General Motors (74,6 Milliarden Dollar) die Liste der 25 größten Konzerne (ohne Finanzinstitute)an. (S. 16) ..

Hechtief: Die Bauleistung stieg 1983 leicht auf 4,65 Milliarden DM. Es wurde eine "gute Dividende" in Aussicht gestellt. (S. 15)

ten sich 100 000 der 180 000 Bergarbeiter dem Streik gegen Zechenschließungen angeschlossen. Zum Wochenende wird mit einer totalen Arbeitsniederlegung in Börse: Am deutschen Aktien-

Großbritannien: Bis gestern hat-

markt kam es auf Grund der festeren Tendenz an der Wall Street 20 einer spürbaren Stimmungsbesserung. WELT-Aktienindex 147.8 (146,2). Auch am Rentenmarkt setzte sich eine freundlicher Tendenz durch. Dollar-Mittelkurs 2,5904 (2,6082) Mark. Goldpreis je Feinunze 397,25 (395,75) Dollar.

Uwe Johnson gestorben: Der 1959 aus der "DDR" in den Westen übergesiedelte Schriftsteller wurde 49 Jahre alt. Als Todesursache wird Herzversagen vermutet. Johnson, vielfach als "Autor der deutschen Teilung" bezeichnet, lebte seit 1974 in Sheemess-on-Sea, England. (S. 23)

Westside Stery: 27 Jahre der Premiere am Broadway darf Leonard Bersteins Welterfolgs-Musical jetzt erstmals auch in der \_DDR" aufgeführt werden. Das Stiick startet morgen im Opernhaus in Leipzig. Die Aufführungsrechte waren in der Bunderepublik gekauft worden. (S. 4)

#### **SPORT**

Fußball: Einen Kontersieg erzielte Bayern München mit einem 9:0 (5:0) gegen Kickers Offenbach in einem Nachholspiel der Bundesliga. - Mit einem Tor in der letzten Minute warf Bremen den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal.

Boykott: Knapp fünf Monate vor den Olympischen Spielen in Los Angeles boykottieren UdSSR und "DDR" den Gymnastik-America-Cup in New York, Begründung: Häufung antisowjetischer Kampagnen\* in den USA.

#### **AUS ALLER WELT**

Bocksheutel: Der Schutz der bauchigen fränkischen Weinflasche ist mit den EG-Verträgen nicht vereinbar und daher unzulässig, befand der Europäische Gerichtshof. (S. 24)

jetzt ein weiterer Prominenter des Showbusiness verhaftet: Der Liedermacher Franco Califano steht im Verdacht, im Auftrag der Camorra mit Rauschgift gehandelt zu haben. (S. 24)

Italica: Nach dem populären Wetter: Meist heiter, durchweg Showmaster Enzo Tortora wurde niederschlagsfrei. 4 bis 10 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Probe auf das Wag- Jugoslawien: Experte prangert nis. Wilfried Hertz-Eichenrode zu Mißerfolge an; "Marxisten versaden Warnstreiks

Wahl ein Seiltanz der Worte. Reportage von J. Neander S. 3 WELT. Wort des Tages

Uwe Barschel: Berlin soll Mit- Fußball: Pokal als letzte Chanceglied" der vier norddeutschen Länder werden S. 4

Landeskirche: Bremen schafft jetzt ein altes Privileg für Theolo-

S.2 gen als Wirtschaftsführer\*

Baden-Württemberg: Vor der Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der

> Weniger als 3000 Zuschauer bei Hertha BSC

> WKLT-Report Südtirel: Eine Oase im Meer der wirtschaftlichen

Edward Heath: Mißfallen am Fernsehen: WELT-Gespräch mit schroffen Ton und der Substanz Douglas Muggeridge, Chef der der Europapolitik 8.7 BBC-Auslandsdienste 5,22

# Kohl über "DDR": Ein zutiefst unmenschliches Regime

Der Kanzler ist aber für Gespräche und pragmatische Lösungen

Die Häufung von Politikerbesuchen aus der Bundesrepublik Deutschland bei der Leipziger Messe und bei SED-Generalsekretär Erich Honecker wird von der Bundesregierung zwar nicht öffentlich kommentiert, aber doch mit einem gewissen Stirnrunzeln verfolgt. Nicht ohne Grund, so haben politische Beobachter registriert, hat Bundeskanzler Helmut Kohl gerade in den letzten Tagen den unmenschlichen Charakter des SED-Regimes, Mauer und Schießbefehl in Erinnerung gerufen. Vor dem in Bonn tagenden CDU-Bundesvorstand hat Kohl auf eine Karikatur hingewiesen: Sie zeigte links eine Schlange von Ausreisenden aus der "DDR" und rechts einen Politikerstrom, der zur Messe ansteht.

Kohl betonte vor dem Vorstand seiner Partei, er sei sehr für Gespräche und pragmatische Lösungen mit der DDR". Aber die Tatsache bleibt, daß es ein zutiefst unmenschliches Regime ist und bleibt." Die Gesprächsbereitschaft Bonns gegenüber Ost-Berlin, wie er sie gegenüber Honecker bei dem Zusammentreffen in Moskau unterstrichen habe, könne die "prinzipiellen Unterschiede zu Kommunisten" nicht aufheben, sagte

verwischt werden. Hier gelte unverändert seine Aussage in der Regierungserklärung.

Kohl hat vor dem CDU-Bundesvorstand keine Politiker, die er gemeint haben könnte, namentlich genannt. Auf Anfragen im Kanzleramt hieß es, der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß habe - anders als bei seiner Reise nach Syrien - den Kanzler über sein Treffen mit Honecker vorab unterrichtet. Auch hinterher habe er in einem Telefongespräch mit dem für die Deutschlandpolitik im Kanzleramt zuständigen Staatsminister Jenninger einen ersten Bericht gegeben. Für heute ist in Bonn eine Begegnung zwischen Strauß und Jenninger vorgesehen. Kohl ist, wie versichert wurde, mit Terminen belegt: Beratungen über die EG-Problematik und Kabinettssitzung. Es ist aufgefallen, daß Kohl den saarländischen Ministerpräsidenten Werner Zeyer (CDU), und nicht Strauß, damit beauftragt hatte, Honecker "persönliche Grüße" zu übermitteln. Zeyer hatte zugleich die Bereitschaft zur "Vertiefung der friedlichen Beziehungen" bekundet, damit die Menschen "zueinander kommen können". Andererseits hat

MANFRED SCHELL, Bonn der Kanzler. Keinesfalls dürften sie dem Kanzler daran gelegen, auch eine Begegnung zwischen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) und dem SED-Generalsekretär zu ermöglichen. Lambsdorff wurde von Kohl zu seinem persönlichen Beauftragten ernannt. Der Verdacht drängt sich auf, daß damit zu dem publizitätsträchtigen Auftritt von Strauß in Leipzig und bei Ho-necker eine Art "Gegengewicht" ge-schaffen werden sollte. Insgesamt, so wird in Bonn geschätzt, reisen in diesen Tagen rund 100 Politiker verschiedenster Rangordnung und Parteizugehörigkeit in die "DDR". Entschieden hat Kohl offizielle Beziehungen des Deutschen Bundestages zur \_DDR -- Volkskammer abgelehnt wie sie die SPD vorgeschlagen und mit einem Besuch bei Volkskammerpräsident Sindermann auch auf ihrer

Ebene praktiziert hat. Ungeachtet der Zurückhaltung ge-genüber den vielen Reisenden in die "DDR" bewertet Kohl die Vielfalt der Gespräche auch als Beleg dafür, daß Ost-Berlin nicht an einer "innerdeutschen Eiszeit" gelegen ist. Widerlegt seien alle düsteren Prognosen der SPD, sagte Kohl Ihm sei daran gelegen, soweit es gehe, "praktische Alltagsdinge" zu regein.

# Großauftrag aus Ost-Berlin

Wissmann nennt Abkommen ein "deutliches politisches Zeichen" der "DDR"

AP/dpa/rtr, Leipzig/Osnabriick Die "DDR" wird nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdörff in Kürze ein 300-Millionen-Mark-Abkommen mit der Peine-Salzgitter GmbH und der Hoesch-AG, Dortmund, unterzeich-

Das Abkommen, bei dem es darum gehen soll, daß im Lohnverfahren Stahl für die "DDR" in der Bundesrepublik Deutschland gewalzt wird, da die "DDR" für dieses Breitband-Blech nicht über die entsprechenden Kapazitäten verfügt, soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben, sagte der Wirtschaftsminister. Er bestätigte zugleich, daß sein Gesprächspartner, der SED-Wirtschaftsexperte Günter Mittag, Anfang April nach seinem Besuch auf der Hannover-Messe in Boim auch von Bundeskanzler Hel-

mut Kohl empfangen werden wird. der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, deutschen Handel, dessen Volumen weiter.

Matthias Wissmann, nannte den Großauftrag der "DDR" ein "deutliches politisches Zeichen", das "gestiegenes Interesse Ost-Berlins an vernünftigen Beziehungen mit Bonn" erkennen lasse. Wie Wissmann in einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung" be-

SEITE 4: Leipzig: Loblied auf Amerika SEITE 13; VW-Auftrag bald perfekt

tonte, sei es besonders zu begrüßen, daß die Klammerfunktion der Handelsbeziehungen zwischen beiden deutschen Staaten nun weiter verstärkt werde. Auch die wirtschaftliche Bedeutung solcher Abschlüsse dürfe angesichts der schwierigen Lage der Stahlindustrie nicht unterschätzt werden.

Wissmann wies darauf hin, daß sich Der wirtschaftspolitische Sprecher die positive Entwicklung im inner-

bereits 1983 um acht Prozent zugenommen habe, weiter fortsetze. Er nannte dies einen Beweis dafür, daß es der Union trotz sehr unterschiedlicher Überzeugungen in Grundsatzfragen gelungen sei, ein pragmatisches Verhältnis zur "DDR" aufzubauen, das weitere Vereinbarungen erhoffen lasse.

Am Rande der Leipziger Frühjahrsmesse hat Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff angekündigt, daß voraussichtlich noch in diesem Jahr ein Umweltschutz-Abkommen zur Werra-Entsalzung unterzeichnet werden wird. In den seit langem laufenden Verhandlungen seien "erhebliche Fortschritte gemacht worden". Dagegen seien die Verhandlungen zur Bekämpfung der Verschmutzung der Elbe allerdings noch nicht in einem so konkreten Stadium, daß hier bald mit einem Abschluß werden könne, sagte Lambsdorff

# **US-Firmen steigern Investitionen**

Washington nennt bessere Abschreibung und Abbau von Vorschriften als Grund

Die amerikanischen Unternehmen werden in diesem Jahr, von landwirtschaftlichen Betrieben abgesehen, erheblich mehr investieren als 1983. Nach einer neuen Umfrage des Han-delsministeriums in Washington werden die Kapitalaufwendungen 1984 nominal um 13,6 Prozent auf 343,6 Milliarden Dollar steigen, verglichen mit einem Rückgang um 4,4 und 1,6 Prozent 1983 und 1982. Im Dezember hatten die Firmen zunächst ein Plus von 9,9 Prozent gemeldet.

Handelsminister Baldrige erklärte, die betrieblichen Investitionen würden Ende dieses Jahres preisbereinigt um 18 Prozent über dem Tiefpunkt der letzten Rezession liegen, der im November 1982 erreicht worden war. Als Motoren nannte der Mi-

will Machtkampf

dpa, Frankfurt Als "Ultimatum" und Ausdruck des

Willens zum Machtkampf hat der Ar-

beitgeberverband Gesamtmetall am

Dienstag die indirekte Drohung des IG-Metall-Vorstandes bezeichnet, die

Verhandlungen abzubrechen, wenn

die Arbeitgeber bis Ende Matz keine Bereitschaft zeigen, auf die Gewerk-

schaftsforderung nach Einführung

der 35-Stunden-Woche einzugehen.

Im Südwesten wurden indessen die

Warnstreiks in mehreren Betrieben

Vorstand und Beirat der IG Metall

hatten in Frankfurt weitere Verhand-

hingstermine als sinnlos bezeichnet,

"wenn in den bis zum 29. März bereits

fest vereinbarten Verhandlungen wei-

terhin keine Bereitschaft der Arbeit-

geber zweifelsfrei erkennbar wird",

auf die Forderung der IG Metall nach Einführung der 35-Stunden-Woche

schäftsführer Dieter Kirchner sagte:

Es ist bezeichnend für die gegenwärtige tarifpolitische Denkweise der IG-

Metall-Führung, daß sie bis heute 56

Verhandlungen in den Regionen füh-

ren läßt, um nun zu erklären, weitere

Verhandlungen seien sinnlos.\*

einzugeben.

Gesamtmetall-Ge-

der Metallindustrie fortgesetzt.

Gesamtmetall:

Gewerkschaft

H.-A. SIEBERT, Washington nister den kräftigen Konjunkturaufschwung, der vor 15 Monaten begann, die steuerlichen Anreize in Form verbesserter Abschreibungen und Vorabzüge sowie den Abbau staatlicher regulativer Eingriffe.

Die Wende ist sehr deutlich im Sommer 1983 eingetreten – nachdem die Wertschöpfung in den USA in den beiden vorausgegangenen Quartalen real um 2,6 und 9,7 Prozent gewachsen war. Zu Preisen von 1972 erhöhten sich die Aufwendungen im zweiten und dritten Quartal um 3,5 und 3,9 Prozent, wobei das Schwergewicht auf kleineren Kapitalgütern wie Datenverarbeitung und Fahrzeu-

gen lag. Real nehmen die betrieblichen Investitionen 1984 um zwölf Prozent zu. Dabei wird vorausgesetzt, daß sich Kapitalgüter um 1,4 Prozent verteu-

Berlins Regierender Bürgermeister

Eberhard Diepgen (CDU) hat in seinem Gespräch mit SED-Politbüro-

mitglied Günter Mittag in Leipzig

den Wunsch des Senats erläutert, den

Transit-Übergang Staaken über den

vereinbarten Termin 1985 hinaus of-

fenzuhalten. Dies sei erforderlich, weil die innerstädtische Anbindung

des neuen Übergangs in Heiligensee

nicht rechtzeitig fertiggestellt werden

Mittag und er hätten darin überein-

gestimmt, daß Vorbereitung und Ab-

lauf der 750-Jahr-Feier Berlins 1987

zwischen beiden Seiten koordiniert

werden sollten. Entsprechende Ge-

spräche hatte bereits Richard von

Weizsäcker mit "DDR"-Staatschef

Honecker vereinbart. Diepgen erläu-

terte das Interesse des Senats an ei-

ner Verbesserung der Lieferchancen

der Berliner Wirtschaft im innerdeut-

schen Handel: Berlin leide unter "er-

heblichem Ungleichgewicht". Rund ein Drittel der "DDR"-Lieferungen

kämen nach Berlin, von dort würden

jedoch nur fünf bis sieben Prozent

aller Produkte in die "DDR" gelie-

Diepgen will

offenhalten

könne.

Staaken länger

ern. Im zweiten Halbialir neigt sich die Kurve (5,1 Prozent) wieder leicht nach unten. Baldrige führt das auf den abnehmenden Cash-flow und die Bremswirkungen zurück, die von den hohen Kreditkosten ausgehen: "Ausgabenkürzungen im US-Haus-halt sind nötig, um das Investitionstempo aufrechtzuerhalten."

Wie schon hisher führt die verarbeitende Industrie die eindrucksvolle Ausgabenliste an: Nominal plus 16,3 Prozent, wobei 21,2 Prozent auf Gebrauchs- und zwölf Prozent auf Konsumgüter entfallen. Im Automobilbau steigen die Investitionen um 34, bei elektrischen Geräten um 23,7, in der Luftfahrt um 20,4 und im Maschinenbau um 19,3 Prozent. In den Bereichen Textilien und Papier erhöhen sich die Aufwendungen um 28,4 und

#### Lehrer fordern mehr Mittel für Reisekosten dpa/F. D., Berlin

dpa, Düsseldorf Die Lehrer des Landes Nordrhein-Westfalen erwägen nach Angaben des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) den Boykott von Klassenfahrten. Der Grund: Im Haushalt des Landes für 1984 seien "wiederum völlig unzureichende Reisekosten-mittel" für sie ausgewiesen. Der VBE-Landesvorsitzende Franke bedauerte gestern in Düsseldorf, daß sich "trotz ständiger jahrelanger Mahnung der Personalräte die von der Kultusbürokratie geübte Praxis nämlich die dienstlich verordnete Reisebegleitung - zum überwiegenden Teil von den Lehrern selbst finanzieren zu lassen, nicht im gering-

sten geändert hat". Die zur Abdeckung der Reisekosten für Lehrer notwendigen Gelder seien von Jahr zu Jahr verringert worden und deckten inzwischen nicht einmal mehr einen Bruchteil der Kosten". Die rechtliche Absicherung der Fahrtleiter sei darüber hinaus "stark eingeschränkt". Im übrigen wachse die Zahl der Schüler, die - auch aus finanziellen Gründen nicht mehr an einer Klassenfahrt teilnähmen.

#### DER KOMMENTAR

# Nüchterne Perspektive

Bevor das Leipziger Defilee der Bundespolitiker von beiden Seiten des Mains in ein prozessionales Andante Majestuoso ausartet, hat der Bundeskanzler mit dem ihm eigenen Instinkt für kritische Situationen die Kelle mit dem Stoppzeichen gehoben. Es ist gewiß hoch erfreulich, daß es gegenwärtig in den deutsch-deutschen Beziehungen etwas weni-ger ruppig zugeht. Doch von "ge-regelten Zuständen" zu sprechen, denen man sich nach Meinung von Franz Josef Strauß angeblich nähert, emotionalisiert eine Entwicklung, die gerade jetzt eine nüchterne Perspektive nötiger hätte als je zuvor.

Natürlich ist überhaupt nichts "geregelt", solange – trotz partiel-ler Ausreise-Erleichterungen für unbequeme "DDR"-Bürger – die Grenze durch Deutschland die abartigste Grenze der Welt bleibt. Was ist eigentlich so erstaunlich an den Bemühungen Erich Honeckers, der öffentlichen Meinung der Bundesrepublik ein Ver-trauen einzuflößen, auf das der Staat des Schießbefehls und der Todesautomaten bisher wenig Wert zu legen schien? Neu ist es nicht, daß die "DDR" mit 21 Mrd. DM auf dem Euro-Markt hoch – und großen Teils kurzfristig - verschuldet ist. Aber es sind nicht allein materielle Zwänge, die ein Vorfrühlingslächeln auf die Züge des Staatsratsvorsitzenden zau-

Wichtiger ist für ihn, die über-

fälligen Konsequenzen aus der Niederlage zu ziehen, die der Osten während der herbstlichen Nachrüstungskampagne auf den Straßen der Bundesrepublik erlitt. Es war ein Debakel, das so bald nicht wiedergutzumachen ist, wie Willy Brandt scharfsinnig erkannte. Da bleibt für Moskau und seinen Ostberliner Statthalter nur die Alternative, sich mit der bürgerlichen Mitte zu arrangieren, an der in der Bundesrepublik bis auf weiteres nicht vorbeizukommen sein wird. Der Osten kann hier nur etwas in seinem Sinn bewegen, wenn er das Mißtrauen der Mehrheit überwindet und realistische Schlüsse aus der Wende von 1982 zieht.

Wachsamkeit ist also geboten. Helmut Kohl hat die Gefahr erkannt, die in der Euphorie verborgen ist, mit der die westliche Gutgläubigkeit bislang noch immer auf jedes freundliche Handzeider kommunistischen Machthaber reagierte. Wie bescheiden sind wir eigentlich geworden?

In einem Augenblick, in dem der Kreml in einer Führungskrise steckt, gibt es weniger als je An-laß, in gesamtdeutschen Blütenträumen zu schweigen. Muß man wirklich daran erinnern, daß es eine bayerische Staatsregierung war, die durch ihre Verfassungsklage in Karlsruhe die Pflicht Bonns festnagelte, das Recht auf Wiedervereinigung nach innen und außen "beharrlich" wach zu

## Einigung über Abbau des Grenzausgleichs in Stufen

Agrarminister erzielen Teildurchbruch zur EG-Reform

Nach der überraschenden Einigung der EG-Agrarminister über Kernpunkte der angestrebten Agrarreform konzentrierten sich gestern die Bemühungen in Brüssel darauf, auch in anderen Streitpunkten Kompromisse zu finden. Der EG-Außenministerrat machte allerdings in seinen Beratungen, die bis zum späten Montagabend andauerten, kaum

Fortschritte. Die Agrarminister der Europäischen Gemeinschaft beschlossen gestern einen Dreistufen-Plan zum Abbau des umstrittenen deutschen Grenzausgleichs, der hisher deutsche Agrarexporte in andere EG-Länder um zehn Prozent verbilligte. Nach der Einigung über die Eindämmung der Milchüberschüsse in der Nacht zum Dienstag haben die Agrarminister damit eine zweite Hürde auf dem Weg zur Agrarreform genommen. Der französische Ratsvorsitzende nannte dieses Verhandlungsergebnis "einen Sieg für Europa".

Nach der neuen Regelung soll der Grenzausgleich in drei Stufen abgehaut werden, die den Bauern in Ländern mit schwachen Währungen Einkommensverbesserungen möglich machen. Die Einkommen der deutschen Bauern werden davon in der ersten Stufe nicht betroffen. Am 1. Januar 1985 werden die deutschen Agrarpreise allerdings in der zweiten Stufe um fünf Prozent gesenkt, und der Grenzausgleich damit auf unter zwei Prozent gedrückt. Die Einkommensverluste für die deutschen Landwirte, die mit zwei Milliarden Mark beziffert werden, sollen zum

U. L./DW. Brüssel/Straßburg großen Teil aus dem Bonner Haushalt beglichen werden. Bonn erwartet aber, daß die EG einen Teil dieser finanziellen Belastungen mittragen wird. In der dritten Stufe soll der restliche Grenzausgleich unter Berücksichtigung der Bauern im Rahmen der Agrarverhandlungen ahgebaut werden.

Das neue System sieht außerdem vor, daß die "grüne Währung" für die Agrarpolitik sich künftig an der Das ist gegenwärtig die D.Mark. Damit will die EG den Schwierigkeiten mit dem Grenzausgleich, der bei jeder Aufwertung der D-Mark deutsche Exporte mehr verbilligt und damit nach Ansicht der Franzosen den Wettbewerb verzerrt, endgültig zu den Akten legen. Ohne erkennbares Ergehnis hlieb

ein mehrstündiges Geheimgespräch der Außenminister auf Schloß Val Duchesse bei Brüssel, bei dem es vor allem um die EG-Finanzen ging. London besteht nach wie vor auf einer langfristigen Regelung seines Bei-tragsprohlems. Die Franzosen sind nur bereit, den Briten für einige Jahre Rabattzahlungen zuzugestehen.

Das Europäische Parlament zeigte sich unterdessen gegenüber den britischen Wünschen kompromißbereiter. Es formulierte am Montagabend die Bedingungen, unter denen Lon-don seinen 1,7-Milliarden-Mark-Rabatt 1983 doch noch erhalten soll. Danach wird die EG Projekte "im europäischen Interesse" bis zu 60 Prozent bezuschussen. Gedacht ist ein Vorhaben im Energie-, Verkehrsund Sozialbereich. Seite 13: Kompromiß in Brüssel

-Anzeige

Wir möchten Sie zu einem Besuch herzlich einladen.



Damit ist die Auswahl unter erlesenen Orientteppichen und Brücken bei uns größer und wertvoller geworden. Wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick über ausgesuchte und unverfälschte Teppiche und Brücken aus den klassischen Knüpfzentren.



Münster, Rothenburg 14-17, Tel. 0251/79031

## Kommen wir zur Sache

Von Enno v. Loewenstern

A ch ja, richtig, die SPD gibt es ja auch noch auf dem Gebiet der Ostpolitik. Fast hätte man's im Trubel von Leipzig-Einundleipzig vergessen. Was eigentlich ungerecht ist, denn die SPD hat ja doch die westöstliche Herzlichkeit erst erfunden. Und nun hleiht ihr justament auf dem deutsch-deutschen Gebiet nichts als eine einsame Aktie, die einer der ihren seinem Gastgeber Honecker überreichen konnte - fürwahr, die Aktien stehen nicht gut. (Noch dazu war die Aktie auf das Stichwort Konsum bezogen!). Da kam es der Partei gelegen, daß der neue Vorsitzende in Moskau ihren derzeitigen Spitzenvertreter zu empfangen bereit war.

Herausgekommen ist dabei freilich nichts außer den sprichwörtlichen Spesen. Tschernenko hat wiederholt, daß der Westen seine nachgerüsteten Mittelstreckenwaffen wieder abbauen müsse, wenn er mit Moskau über den Abbau von Mittelstreckenwaffen reden wolle. Über dies Thema gibt es derzeit Kontakte zwischen Amerikanern und Sowjets; Einzelheiten dazu erfuhr man nicht. Der Besucher diente als bereitwilliges Medium für die altvertrauten Warnungen, daß Schatten über uns lasteten. Nach dem ombra mai fu kam dann der Generalbaß zu seinem Recht: man müsse die erreichten Beziehungen ausbauen. Was damit gemeint ist, weiß jeder Handeltreibende. Aber das alles war schon vorher bekannt.

Tscbernenkos abruptes "Kommen wir zur Sache", die Kürze und Inhaltslosigkeit des Kontakts, der eigentlich nur von seinen Fernsehhkameras lebte, das alles unterstreicht die derzeit etwas abgelegene Situation der Partei, die noch vor kurzem alle anderen als nicht regierungsfähig beschrieb. Die Begegnung unterschied sich von Vogels jüngster Wanderung durch die Vorzimmer von Washington nur dadurch, daß dort der zweite Mann ihn empfing und hier der erste – und daß dort kein solcher Kameraauftrieh stattfand. Opposition ist ein hartes Brot. Opposition, mit deren Einfluß oder gar Rückkehr zur Macht das Ausland für absehbare Zeit nicht rechnet, das ist Steine statt Brot.

### Ein zahmes Parlament

Von Günter Friedländer

Gerüchte, daß Pinochet den Chilenen anläßlich des dritten Jahrestages der Annahme seiner gegenwärtigen Verfas-sung durch einen Volksentscheid ein Parlament bescheren will, scheinen durch die Ankündigung einer geplanten Verfassungsreform bestätigt zu werden. Sie soll, so heißt es, dem General das Recht geben, die Abgeordneten des chilenischen Parlaments zu ernennen.

Es gibt weitere Anzeichen: Ein enger Mitarbeiter des Generals bezeichnet den neuen Volksentscheid, durch den die Reform genehmigt werden muß, als "Hilfe auf dem Weg des Übergangsprozesses", und im Kongreßgebäude, in dem bis zum 12. September 1973 das Parlament – 120 Abgeordnete und 32 Senatoren – tagte, werden Umbauarbeiten vorgenommen.

Man hört bereits seit einigen Wochen verschiedene Vorschläge, wie dieses Parlament aussehen soll. Die Zeitung "Ultimas Noticias" will von 30 Ahgeordneten für die Christdemokraten, 10 Sozialdemokraten, 10 Sozialisten und 20 Nationalparteilern wissen, während die ührigen 50 unter regierungstreuen Gruppen aufgeteilt werden sollen, die mit den Nationaierung eine Mehrheit geben würden. Eini meinen, Pinochet könne diesem Parlament einen demokratischeren Anstrich geben, wenn er seine Ernennungen durch einen weiteren Volksentscheid bestätigen lassen würde.

Die Opposition will von alledem nichts wissen. Der Christdemokrat Gahriel Valdes sagt, seine Partei werde nur ein vom Volk gewähltes Parlament annehmen. Die Kommunisten und allendistischen Sozialisten fordern die Übergabe des Landes "an Allendes legitime Erben", was die Mehrheit der Chilenen verhindern will. Die Opposition will am 27. März wieder zu einem Streiktag zurückkehren, eine Taktik, die hisher Menschenleben kostete, ohne einen Fortschritt auf dem Weg der Rückkehr zur Demokratie zu bringen. Chiles politische Parteien stehen vor der Frage, oh die Institutionalisierung des Gesprächs mit der Regierung im Kongreßgebäude nicht wenig-stens als ein erster Schritt einem Chaos auf den Straßen vorzuziehen ist.

#### Den Kicker kicken

Von Eugen Wolmarshof

Sie können einem irgendwie leid tun, die Günter Grass, Günter Gaus und alle die anderen Günter, Künder und Kinder des Fortschritts, mit ihrem Bemühen, einen "linken Nationalismus" aus den Trümmern der sogenannten Friedensbewegung bervorzubeten. Die Jugend macht Urlaub in Spanien, bezieht Musik und Kleidung aus den USA und bevorzugt die Dritte Welt als Diskussionsstoff; wehe insbesondere dem, der die Gastarbeiterströme in Zweifel zöge. Nein, wir sind sehr weltweit, oder um es auf neudeutsch zu sagen, cool.

Es sei denn, ein großer Deutscher verließe das Vaterland. Aber wer ist ein großer Deutscher? Fragt man nach Vorbildern, erbalt man zögernd die Standardantworten "Einstein" oder "Schweitzer". Aber ein Rudolf Mössbauer hatte selhst nach dem Nobelpreis einige Mühe, mit der Emigrationsdrohung einen ordentlich ausgestatteten Arbeitsplatz zu erzwingen. Wo deutsche Dichter oder Philosophen leben, an hiesigen Wirkungsstätten oder im Tessin, läßt die Gemüter nicht minder cool. Vorbilder sind eigentlich auch suspekt.

Bis dann plötzlich die Schreckensnachricht dazwischenschlägt: Der Kalle geht. Und Zeitungen, die eben noch Bundeswehr-Deserteure gefeiert haben, greifen tief in die Kiste des Sozialneids; beispielsweise: "Wenn man bedenkt, daß eine einzige Pershing-2-Rakete ungefähr so viel kostet, wie sich Inter Mailand jetzt den Rummenigge kosten läßt". Das hat er nun von seinem Verrat, der blonde Germane - offen kann man ihm ja nicht sagen: Ans Vaterland, ans teure, schließ dich an. Das Vaterland war eben leider billiger als Italien.

So muß Rummenigge jetzt mit einem Vergleich leben, der weniger seine Treffgenauigkeit hervorheben als ihn mit Dingen vergleichen will, die man von deutschem Boden weghaben möchte. Das Vorbild als Zerrbild, oder auch: Kein Kleinbürger kann so kleinbürgerlich sein wie ein enttäuschter Fortschritts-Kleinhürger. Rummenigge wird es überstehen. Vielleicht kriegen wir ja zu "unseren" Corneliusson, Nilsson, Sigurvindsson u. a. einmal einen großen Apenninenkicker. Geschehe den Kerlen nur recht, die uns unsere Pershings einfach wegkaufen.



"Wir haben dem Neuen mal den Vogel gezeigt!"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Probe auf das Wagnis

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Zum Thema "35-Stunden-Woche Z- jetzt!" organisiert die IG Me-tall aus zwei Gründen Kurzstreiks, die sie verschleiernd Warnstreiks nennt. Erstens will sie sich mit vorzeigbaren "Erfolgen" ihrer einge-schworensten Kader aus bestimmten Betrieben selber Mut machen. Zweitens testet sie auf diese Art und Weise ob sich die Streiklaune ihrer Mitglieder kräftig genug an-heizen läßt, so daß die Gewerkschaftsführung das Wagnis einer Urabstimmung das wagnis einer Urabstimmung eingehen könnte. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge müßte Franz Steinküh-ler als der Mann, welcher die mäch-tige IG Metall auf den falschen Weg bugsiert hat, mit einer Niederlage rechnen, wenn die Mitgliedschaft zum Plebiszit über die 35-Stunden-Woche aufgerufen würde.

Steinkühlers Nöte mit der eigenen gesellschaftsverändernden Courage sind keine Erfindung der Arbeitgeber. Er selbst hat sie Anfang des Monats öffentlich zugegeben. Inzwischen wird er sogar in-nerhalb des DGB in die Ecke der linken Agitatoren gerückt, wie im Blatt der IG Chemie – zwar ohne Nennung des Namens, aber den-noch unverwechselbar – nachgele-sen werden kann. Und DGB-Altvater Heinz-Oskar Vetter hat dem Generalstabschef des Aufmarsches zum Streik nicht ohne Grobheit Unfähigkeit bestätigt, als er sagte, zu dieser Auseinandersetzung sei-en die Gewerkschaften zu spät angetreten, um ihre Mitglieder für ihre Ziele zu gewinnen.

Die Kurzstreiks widerlegen nichts von dem, was bisher über die mehrheitliche Einschätzung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durch die Arbeitnehmer bekannt geworden ist. Die weitaus meisten Arbeiter sind an mehr Geld in der Lohntüte stärker interessiert als an einer gekappten Wochenarbeitszeit. Ihnen leuchtet das Argument des Bundeskanzlers ein, daß ein Streik um einer nicht überzeugenden Sache willen den wirtschaftlichen Aufschwung ge-fährden könnte und deshalb "Unsinn\* sei. Ohnehin geben fünf der siebzehn DGB-Gewerkschaften aus handfesten Gründen einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit den Vorzug vor Experimenten mit der Wochenarbeitszeit. In dieser Situation sagen sich die Arbeitgeber zu Recht: Wie kämen wir dazu, den Gewerkschaftsfunktionären etwas zuzugestehen, was die meisten Arbeitnehmer gar nicht wollen?

Ohnehin fragt es sich, ob Stein-kühler und sein Anhang die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich primär als Sachfrage behandeln oder ob ihre Ausgangspunkte eher sachfremd sind. Man erinnert sich, daß der Tarifexperte erinnert sich, daß der Tarifexperte der IG Metall, Janßen, vor nicht langer Zeit der "Tarifrente", also einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit, das Wort geredet hat. Wie kommt es, daß jetzt der Vorstand den Eindruck erweckt, er gehe geschlossen für eine kürzere Wochenarbeitszeit auf die Barrikaden? Eingeweihte wollen wissen, Steinküh-ler habe seine Forderung in der IG Metall durchgesetzt, indem er sie zur Geschäftsgrundlage der Wahl von Hans Mayr zum Nachfolger Eugen Loderers machte. Wer die Abläufe in Massenorganisationen kennt, der weiß, daß dort Situationen entstehen können, in denen Personalentscheidungen wichtiger genommen werden als schwerst-

wiegende Sachentscheidungen. Ohne Zweifel spielt in diesem Konflikt das vorherrschende Eigeninteresse der IG Metall eine Rolle, aus Gründen der Erhaltung ihrer Organisation der generellen Regelung kürzerer Arbeitszeit den Vorrang vor allen Lösungen zu geben, die den individuellen Bedürfnissen einzelner Arbeitnehmer, Betriebe und Branchen weitaus besser gerecht werden könnten. Solche individuellen Lösungen sind ja als interne Abmachungen schon auf gutem Wege. Es gibt ausbaufähige Perspektiven des Vorrubestands, zu denen auch der Gesetzgeber beitragen wird. Ebenso gibt



Wie staht es um die Streiklaune? IG-Metoll-Aufmarsch 2010: DPA

es Perspektiven der sogenannten Flexibilisierung, zum Beispiel eine Ausdehnung der betrieblichen Ar-beitszeit auf sechs Tage in der Woche, was nichts damit zu tun haben muß, die persönliche Arbeitszeit der Betriebsangehörigen wieder auf sechs Tage zu erstrecken. Eine solche flexible Regelung könnte die Produktivität oder auch die Produktion im Betrieb steigern. Und das sollte eigentlich auch für die Gewerkschaften erstrebens-

Gerade weil das egoistische Organisationsinteresse der IG Metall an der Forderung nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn-ausgleich sachfremd ist, hat Stein-kühler zu dem probaten Mittel der Ideologisierung gegriffen. Nur so läßt sich erklären, wie er sich dazu hinreißen lassen konnte, den Fall zur Frage von Sein und Nichtsein der Gewerkschaften schlechthin zu stilisieren. Das ist schon deshalb ein Unding, weil andere DGB-Gewerkschaften darüber eine ganz andere Meinung haben. Eben diese Fehlleistung wird ihm jetzt von der IG Chemie als linke Agitation vor-

Streik oder nicht, das ist hier die Frage. Steinkühler selber hat den möglichen Streikgegenstand schon auf das Prinzip eines Einstiegs in die 35-Stunden-Woche eingeengt; er besteht also nicht auf einer Einführung der im Lohn voll ausgeglichenen 35-Stunden-Woche in einem Schritt. Wie sollten anders auch Tarifverhandlungen möglich sein? Die Arbeitgeber verweigern jeden Einstieg, sie haben aber von Anfang an Kompromißmöglichkeiten flexibler Lösungen angeboten.

Wollte die IG Metall bei solcher Sachlage tatsächlich einen großen Streik vom Zaune brechen, so setzte sie sich dem Vorwurf einer unverständlichen Prinzipienreiterei aus. Ihr Argument, sie wolle Wirksames gegen die Arbeitslosigkeit erkämpfen, wäre unglaubwürdig; denn auch den Gewerkschaftsmitgliedern könnte weder Steinkühler noch sonstwer klar machen, daß ein Streik das richtige Mittel sei. um Arbeitsplätze aus dem Boden zu stampfen. Unter solchen Umständen würde der Streik als Ausdruck des Willens aufgefaßt, unsere Wirtschaftsordnung im unpassendsten Augenblick mit Gewalt

### IM GESPRÄCH Mel Brooks

# Mit fünfzig am Ziel

Von Margarete v. Schwarzkopf

Die besten Ideen habe er in der Badewanne. Dort sei ihm auch der Gedanke gekommen, eines der größten Wagnisse der Nachkriegsfilmgeschichte einzugehen: Die Wiederverfilmung des Klassikers von Ernst Lubitsch, "Sein oder nicht sein\*. "Du bist verrückt", sagten seine Freunde; "du bist großartig", kom-mentierte seine Frau, die Schauspielerin Anne Bancroft.

Da er stets auf seine Frau höre, habe er sich an ihr Urteil gehalten und sei kühn ins kalte Wasser gesprungen. Nach der Premiere von "Sein oder nicht sein" rief ihn die Witwe von Ernst Lubitsch an und gratulierte ihm. "Sehen Sie, meine Frau hatte also wieder einmal recht", meint Mel Brooks, der Mann, der sich an Lubitsch heranwagte.

Mut hatte er immer schon, der phy-

sisch kleine Mann, dem nach eigenen Worten Gott zwar keine Schönheit, aber dafür Witz und Schnelligkeit beschert hat. Als Melvin Kaminsky wurschert hat Als Melvin Kaminsky wur-de er vor 57 Jahren im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. Sein Va-ter stammte aus Danzig, die Mutter aus Rußland. Neben Englisch sprach Mel als Kind Jiddisch und sog den jüdischen Witz, wie er behauptet, gleich mit der Muttermilch ein.

Die Familie war so arm, daß Mel schon als Fünfjähriger beschloß, eines Tages furchtbar reich zu werden, um sich alle Süßigkeiten der Erde kaufen zu können. Doch der Weg vom Slum zu den Sternen erwies sich als sehr hart. Schon als Kind trat Melvin Kaminsky, der sich beld nach seinem "Geburtsslum" Brooklyn in Brooks umbenannte, in New Yorker Vaudevilletheatern auf. Er erzählte jüdische Witze, parodierte Künstler und er-dachte aus dem Stegreif rüde Scher-ze. Der Fernsehstar Sid Caesar wurde 1950 auf Brooks' Talent aufmerksam und verschaffte ihm eine Stelle als Gagschreiber beim Fernsehen.

"Ich war ein absoluter Spätstarer", sagt Brooks heute von sich selbst. "Erst mit über vierzig Jahren machte ich meinen ersten Film und



Verrückt, großartig, jedenfalls er-folgreich: Brooks FOTO: CAMERA PRESS

bald darauf auch meine erste Million." Doch statt der vielen Süßigkeiten, von denen er als Kind geträumt hatte, kaufte Brooks sich einen riesigen Weinkeller zusammen. "Mit fünfzig Jahren hatte ich es geschafft". zieht er Bilanz. "Für amerikanische Verhältnisse eigentlich zwanzig Jahre zu spät." Der große Erfolg kam für den Regisseur, Drehbuchautor, Produzenten und Schauspieler Brooks, dessen Vorbilder die legendären Marx-Brothers sind, mit Filmen wie "Frankenstein jr.", "Silent Movie" und der Hitchcock-Parodie "Höhenkoller". Den "augenblicklichen Höhepunkt" seiner Karriere aber bedeutet für ihn "Sein oder nicht sein".

Der Film sei nicht nur eine Verbeugung vor dem Genie Ernst Lubitsch gewesen, sondern ein Versuch, mit dem Trauma des Dritten Reiches fertig zu werden, sagt Brooks. Nun endlich könne er sich anderen Themen zuwenden, als da wäre als nächstes Projekt eine Persiflage auf "Star wars". Die Science-fiction-Groteske soll Planet Moron beißen, zu deutsch "Planet Schwachsinn". Alle Ähnlichkeiten mit existierenden Planeten, so Brooks, seien rein zufällig.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

BERLINER MORGENPOST

Im Zusammenhang mit seinem Besuch in Leipzig und dem dortigen Zusammentreffen mit Honecker sag-te CSU-Chef Strauß, er wolle sich nicht ungebührlich wichtig machen und nach vorne drängen. Das ist dem bayerischen Regierungspräsidenten grundlich mißlungen. Denn Strauß war es, der sich mit barockem gesetzt hatte, die von Westdeutschland und von West-Berlin nach Leipzig zog, um dort den innerdeutschen Gral zu heben...Beim nächsten Treffen ist ein Bruderküßchen wohl

#### JOURNAL DE GENEVE

nicht mehr auszuschließen.

Was die Bundesrepublik treibt, ist der Wille, die anderen Deutschen nicht fallenzulassen und sich ihnen anzunähern. Aber der Handel ist nicht frei von Unbehagen, denn ihm fehlt die sichtbare Gegenseitigkeit. Die Bundesrepublik ergreift Initiativen, sie zahlt für eine Ware, die aus ihrer Sicht kostenlos sein sollte, sie hängt von der plötzlichen Schließung der "Pipeline" der Freiheit ab und schweigt über derartige Schmach, Ihre unverbrüchliche Geduld entspricht genau der Haltung, die ein totalitäres Regime von einer Demokratie erwartet.

LE SOIR

Seit Anfang 1984 konnten über 4000 Ostdeutsche in die Bundesrepublik übersiedeln. Als Gegenleistung hat Ost-Berlin mehrere bundert Millionen Mark und Kredite der Bonner Regierung erhalten. Die deutschen Karikaturisten sehen den Tag voraus, wo Honecker nach Hause kommt und ein leeres Land, aber dafür einen Zettel vorfindet, auf dem steht: "Erich, du bist der letzte. Vergiß nicht, das Licht auszumachen." (Brüssel)

#### **W**elifalifche Tachrichten

Während der DDR-Staats- und Parteichef Honecker viel Zeit für entspannende Dialoge aufbringt, opferte der neue erste Mann der UdSSR seinem West-Gast nur 20 Minuten. Sie dürften kaum für mehr als den Austausch höflicher Floskeln gereicht haben. Nachdem im Vorfeld an die Vogel-Reise große Erwartungen ge-knüpft worden waren, blieb in der Substanz nicht mehr viel übrig. (Mün-

#### NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

Die Gegner formeller Beziehungen zwischen Bundestag und Volkskammer begründen ihre Haltung in der Regei mit dem Argument, daß es sich bei letztem ja lediglich um ein Scheinparlament handle, das durch offizielle Kontaktpflege unnötiger weise aufgewertet werde. Das Argument scheint freilich nur im deutsch-deutschen Beziehungsfeld zu gelten, denn im Umgang mit anderen kommunistischen Ländern haben sich gegenseitige Parlamentarier-besuche, bei denen auch Unionspolitiker gerne mitmachen, schon seit langem eingespielt.

# Ein neues Gesetz gegen den Mißbrauch des Asylrechts

Aber in der Nachzugsfrage herrscht weiter Uneinigkeit in der Koalition / Von Manfred Schell

Union und FDP wollen im Bun-deskabinett heute Handlungs-, Kompromiß- und alle sonstige erwünschte Fähigkeit auf den Feldern beweisen, auf denen sie am weitesten auseinander sind: der Innen- und Rechtspolitik. Im Vordergrund steht die Verlängerung des Asylverfahrensgesetzes bis Ende 1988. Hier wenigstens sind sich Bundesinnenminister Zimmermann (CSU) und Bundesjustizminister Engelhard (FDP) einig: Der Zustrom von Asylbewerbern soll weiterhin gebremst werden.

Der trockene Titel "Asylverfahrensgesetz" sagt freilich wenig aus über seine Konsequenzen. Es gibt den Behörden nämlich die Handhabe, Asylbewerber, deren Anträge als "offenkundig unbegründet" eingestuft werden, unverzüglich abzuschieben.

Gegen solche Entscheidungen gibt es keine Rechtsmittel. Damit ist der Weg für Wirtschaftsasylanten vor allem aus der Dritten Welt versperrt, sich durch langwierige Gerichtsverfahren gute Jahre auf Kosten der

Die Zahlen sprechen für sich. 1983 wurden von den 19 737 Asylanträgen nicht weniger als 5290 als "offenkundig unbegründet" beschieden. Millionenausgaben sind damit Bund, Landern und Gemeinden erspart geblieben. Überhaupt ist als Folge des Gesetzes die Zahl der Asylanträge drastisch zurückgegangen. Noch vor wenigen Jahren wurde die Höchstmarke von hunderttausend erreicht. Jetzt liegt sie, wie gesagt, knapp unter zwanzigtausend. Davon waren wiederum 4651 Asylanten aus den Ostblock-Staaten, für die besondere Regelungen gelten.

Aus naheliegenden Gründen werden sie, auch wenn ihre Anträge den Kriterien nicht standhalten, nicht zurückgeschickt. Bei ihnen unterstellen die Behörden generell, daß sie im Falle einer Abschiebung mit schwerwiegenden Folgen rechnen müßten. Deshalb erhalten sie zwar keine spezielle Starthilfe für das Leben in der Freiheit, aber eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Der Kompromiß, der

deutschen Steuerzahler zu verschaf- heute im Kabinett behandelt wird, zielt darauf ab, prinzipiell das jetzt ein Jahr lang dauernde Arbeitsverbot für Asylbewerber aus osteuropäischen Staaten aufzuheben. Angesichts der bisher schon üblichen Regelung, keinen Asylbewerber aus dem Ostblock zurückzuschicken, gleichviel, wie sein Antrag bewertet wird, hält die FDP das Arbeitsverbot für überflüssig. Zimmermann hat zwar Bedenken angemeldet, weil er eine gewisse "Sogwirkung" befürchtet, aber er sperrt sich nicht dagegen. Ihm geht es in erster Linie um die Verlängerung des Gesetzes mit der dämpfenden, vielleicht auch abschreckenden Wirkung auf Wirtschaftsasylanten.

In einem anderen Bereich der Ausländerpolitik ist freilich der Konflikt zwischen Zimmermann und der FDP programmiert. Zimmermann hält an seiner Auffassung fest, daß – hier ist vor allem die Türkei gemeint – das Nachzugsalter für Kinder auf sechs Jahre festgesetzt werden soll. Der Bundesinnenminister weiß, daß er damit nicht den Ausländeranteil reduzieren kann. Aber er sieht in einer

soichen Regelung ein Instrument zur frühzeitigen Integration und adäquaten Ausbildung ausländischer Kin-

Jetzt bleiben die Kinder vielfach bei der Großmutter in Anatolien, damit die Eltern in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten können. Die Kinder werden erst dann nachgeholt. wenn die Eltern meinen, daß die Kinder mitverdienen könnten. Tatsächlich aber stehen sie dann meist vor verschlossenen Türen, weil sie kaum die Sprache beherrschen und keine ausreichende Ausbildung haben. Die Betonung des Elternrechts, mit der so manche Gruppen ein Nachzugsalter verhindern wollen, wird hier zur Widersinniøkeit. Die FDP scheint hier eine bestimmte Klientel im Sinn zu haben, und Bundeskanzler Kohl, der in dieser Frage eher FDP-geneigt ist, scheint das Interesse der FDP im Sinn zu haben. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn es nur nicht so offenkundig zum Schaden der angeblich Begünstigten, der türkischen Jugendlichen, ware. Programmierte Jugendarbeitslsoigkeit gilt eigentlich den meisten Beobachtern als etwas Schädliches, junge Menschen ins Unheil Treibendes.

Aber Einsichten setzen sich in einem anderen Bereich durch. So gilt es jetzt als sicher, daß der Ehegatten-Nachzug für Ausländer (die erst hier ihre im Ausland lebende Verlobte heiraten) gestoppt wird, weil er eine Kette ohne Ende bedeutet. Die Türkei allerdings läßt, allen Appellen aus Bonn zum Trotz, kein Entgegenkommen erkennen. Sie sollte acht geben, den Bogen nicht zu überspannen. Immerhin leistet Bonn seit Jahren jährlich 130 Millionen Mark an Wirt-schaftshilfe und 130 Millionen Mark an Militärhilfe für die Türkei, weit mehr als andere europäische Staaten. Die Forderung aus Ankara, die Deutschen müßten rückkehrwilligen Türken höhere Prämien bezahlen, fordert Überlegungen in der Bundesregierung heraus: wie, wenn die 130 Millionen Mark Wirtschaftshilfe in individuelle Rückkehrprämien umgemünzt würden?

# Vor der Wahl in Stuttgart ein Seiltanz der Worte

Regierung auch in Baden-Württemberg, das ist das Ziel der FDP. Davon will allerdings die CDU nichts wissen. Sie kämpft im 🗀 Wahlkampf für den Erhalt der absoluten Mehrheit.

#### Von JOACHIM NEANDER

n Bonn regieren CDU und FDP seit anderthalb Jahren in (fast schon) vertrauter Gemeinsamkeit. Im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg dagegen kämpfen sie (fast schon) erbittert um das gleiche Wählerpotential. Wie geht da der eine mit dem anderen um? In den Versammlungen hat man das Geffihl, einen Seiltanz der Worte zu erleben. Nuancen bestimmen die Szene, beim Gesagten und beim Nichtgesagten.

Kanzler Kohl macht es sich am leichtesten. Er redet fast zwei Stunden, über den Frieden, die Mütter, die Renten, die Leistung, die 35-Stunden-Woche, die Jugend, die Schule, die Pflicht, die Raketen, die Angst, die deutsche Geschichte. Über den Papst, die Polen, den Zweiten Weltkrieg, die amerikanische Zinspolitik. über Herbert Weichmann, Auschwitz, die Stunde Null. Über Hegel, Feuerbach, das Problem der Resignation und über seinen ältesten Sohn, der gerade bei der Bundeswehr ist.

Der Landesvater allein regiert die Werbeflächen

Aber über die FDP, den Koalitionspartner, und über seinen Vizekanzler Genscher sagt er in mehr als 100 Minuten kein einziges Wort. Dreimal benutzt er die Wendung: "Als wir in Bonn die Verantwortung übernahmen..." Aber niemand unter den fast 4000 Jubelnden in der größten Messehalle von Friedrichshafen am Bodensee käme auf die Idee, mit dem "wir" könne etwas anderes gemeint

Freilich - auch Baden-Württemberg, das wirtschaftlich stärkste und stabilste unter den Bundesländern (Kohl: "Glanzstück der Bundesrepublik"), und sein Ministerpräsident Lothar Späth kommen beim Kanzler relativ kurz weg. Bonn ist Bonn, Kanzler ist Kanzler. Einmal verspricht er sich und sagt: "Lothar Späth, den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz..." Keiner scheint es zu mer-

Vielleicht würde Späth es am liebsten ähnlich halten. Nichts reizt ihn an der 1dee, die Bonner Koalition auch in Stuttgart zu beschwören, wie ganzen Land ein CDU-Plakat mit dem Kanzler - außer dort, wo Kohl selbst auftritt. Der Landesvater allein regiert die Werbeslächen, niemals in der sonst so beliebten Sieger- oder Staatsmann-Pose, immer mit einem Arbeits- oder Nachdenkgesicht, so als wolle er auf eine besonders ernste Weise jene immerwährende Fröhlichkeit des Kanzlers kompensieren, die die Medien (wohl auch nicht ganz zutreffend) suggerieren. Fast scheint es, als hätten die Fotografen versucht, Späth älter wirken zu lassen als seine

Aber so landesväterlich-württembergisch, wie Lothar Späth sich auch immer geben mag (bei der feierlichen Einweihung der 90 Millionen Mark teuren Stuttgarter Staatsgalerie schnappt er sich vor der Tür einen laut über die Verschwendung schimpfenden Passanten und nimmt ihn als Ehrengast mit zum Festakt), eanz unerwähnt kann er im täglichen Hickhack die FDP nicht lassen.

Ständige Journalistenfragen reizten ihn schließlich zu der Äußerung. mit ihm sei eine Koalition mit der FDP "nicht zu machen", also einer Zuspitzung des offiziellen Slogans: "Wer Späth will, muß CDU wählen." Listig, wie die Journalisten sind, machten sie daraus eine Rücktrittsankündigung für den Fall, daß die CDU am 25. März tatsächlich von ihrem Stimmenpolster von 56,7 Prozent (1976) und 53,4 Prozent (1980) auf unter die absolute Mehrheit abrutschen

Dies wiederum reizt jetzt die Bonner FDP-Oberen zu mehr oder weniger mildem Spott. Hans-Dietrich Genscher zum Beispiel: "Der Herr Späth soll sich mal beim Herm Kreisky anschauen, wie schlecht so eine Drohung ausgeben kann. Späth ist ja jünger als Kreisky, er wird noch gebraucht und - glauben Sie mir - er wird noch besser, wenn er erst mit der FDP zusammen regiert."

Überhaupt konzentrieren Genscher und Graf Lambsdorff sich im wesentlichen auf Lothar Späth. Zwei wortliche Zitate: Manchmal habe ich den Eindruck, der will hier so eine Art Bayern zwei machen." (Genscher) "Ministerpräsident Späth hat sich in den letzten Monaten in bezug auf die Bonner Regierungskoalition eher störend als unterstützend betätigt. Bei seinem Ton fragt man sich, ob er vielleicht gar nicht gemerkt hat, daß im Kanzieramt nicht mehr Helmut Schmidt residiert. Vielleicht ändert sich das ja erst, wenn Späth selber Kanzler ist, aber damit hat es wohl doch noch etwas Zeit." (Graf Lambsdorff, im Ton schärfer als Genscher.) Und dann verrät der Graf auch noch, daß Späths jüngste Einlassungen zur Steuerreform beim Bundesfinanzminister "einen mittleren Wutanfall"

"Warum soll in Stuttgart falsch sein, was in Bonn so erfolgreich ist", fragt Genscher, ganz Musterknabe der Bonner Bündnisregierung (kein böses Wort gegen Strauß und die CSU). Er und Lambsdorff wissen, warum sie so argumentieren. In ihren - in der Regel gut besuchten - Versammlungen sitzen jene älteren bür-gerlichen Wähler, die ganz früher einmal vielleicht die FDP angekreuzt hanach 1969 zur CDU gewechselt waren und jetzt, nach der Bonner Wende, wieder mit Heimkehrgedanken umgehen. "Parkwähler" nennt Genscher diese Gruppe. Sie wird innerhalb der sicheren 60-Prozent-Mehrheit für die beiden bürgerlichen Parteien zwischen ihnen die Entscheidung über die jeweiligen Anteile bringen.

verursacht haben.

Genscher und Lambsdorff scheinen da genau den richtigen Ton zu

Bei Genscher stehen in Biberach an der Riß (satte CDU-Mehrheit) die

weil lange nicht für alle 300 Stühle da sind. Lambsdorff imponiert in Saulgau etwa 150 Hörern nicht etwa mit markig konservativen Sprüchen, sondern mit äußerster Knappheit und Prägnanz. 25 Minuten Rede, 30 Minuten Diskussion. Einer tippt die Flick-Affäre an. Der Graf sagt, er werde alles mit dem "besten und ruhigsten Gewissen" durchstehen. Ein Buhrufer wird von demonstrativem Beifall übertönt. Im anschließenden Gespräch beim Bier (einer formuliert: "Alle Achtung, dabei ist er nicht einmal ein Württemberger.") zeigt sich: Diese Leute wollen zu allererst eine stabile Regierung, die die Probleme meistert, gleichgültig, ob sie Späth oder Späth-Morlok heißt.

Jürgen Morlok, der 38jährige FDP-Landeschef, scheint dies begriffen zu haben. Er versucht, wo es geht, den aufflammenden Streit zwischen CDU und Freien Demokraten zu dämpfen. Von Späth redet er eher lobend: "Ein diskussionsoffener, toleranter Mann - allerdings noch lange kein Liberaler." Der Zusatz ist für die eigenen Leute. Im Gespräch läßt er erkennen, daß er sich eine Zusammenarbeit gerade mit Lothar Späth (vielleicht nicht so gut mit anderen Kabinettsmitgliedern, zum Beispiel Kultusminister Mayer-Vorfelder, dem er Investitionslenkung mit Menschenschicksalen" vorwirft) ganz gut vorstellen kann.

Aber in der eigenen Partei scheint er auf ein strukturelles Problem zu stoßen. Viele der jüngeren Landtags-kandidaten der FDP sind der Partei erst zu sozialliberalen Zeiten beigetreten. Die Frontstellung gegen die Union, vor allem gegen Strauß und die "Rechten", gehört zu ihrer politischen Biographie und Entwicklung. Es prägt ihre Sprache.

Die Lokalmatadore geraten aneinander

Wo es Akademiker sind, haben sie allesamt noch mit der Apo demonstriert (übrigens auch Morlok selber, als Student in Berlin). Da kann man nicht so leicht aus seiner Haut. So geraten auf der unteren Ebene die Lokalmatadore gereizt aneinander. Regierungssprecher Matthias Kleinert sah sich bereits mehrfach genötigt, die FDP angesichts ihrer heftigen Attacken zur "Zurücknahme ihrer unehrlichen Koalitionsaussage" anfzufordern.

Wie es enden wird, das beurteilen nicht einmal die Meinungsforscher einheitlich. Lothar Späth sagt eine knappe absolute Mehrheit der CDU", aber "keinen Zuwachs für die FDP" voraus. Genscher hat eine Umfrage in der Tasche, nach der über 56 Prozent aller Baden-Württemberger eine bürgerliche Koalition wünschen. Die CDU bezeichnet diese Zahl als "dubios". Da ist der Seufzer eines friedliebenden Schwaben verständlich: "Hätten wir doch einen Georg Lohmeier." Dieser prominenteste Königstreue aller Bayern wirbt nebenan bayerischen Kommunalwahlkampf für die FDP mit dem unübertrefflich friedlichen Argument, ein guter Bayer müsse nicht unbedingt fortwährend CSU wählen".



# Ein Schatz aus der Tiefe des Meeres kommt unter den Hammer

Seit 15 Jahren birgt Captain Michael Hatcher Schiffswracks aus dem Südchinesischen Meer. Vor kurzem gelang ihm ein besonderer Fund: chinesisches Porzelian aus dem 17. Jahrhundert, Die rund 2000 Stücke kommen heute bei Christie's in Amsterdam unter den Hammer.

Von HEIDI BÜRKLIN

iese Katze hat ein besonders zähes Leben: Sie spannt ihre Muskeln und fletscht die weißen Zähne. Sie ist 330 Jahre alt, chinesisch und aus Porzellan, blau-weiß. Auf 1500-2000 Gulden taxiert, wird sie heute als Nummer 279 bei Christie's in Amsterdam aufgerufen. Dem Hammerschlag wird sie mit Gleichmut entgegensehen. Andere Stürme hat sie bereits überlebt. Nicht jedoch in der Glasvitrine eines Sammlers. Sie ist eine Katze, die aus der Tiefe kommt.

Über 300 Jahre bockte sie in einer dunklen Kiste, die sich tief in den Schlamm des Südchinesischen Meeres vergraben hatte. Im letzten Herbst erst wurde sie mit einer Anzahl weiterer Kästen 40 Meter hoch ans Tageslicht gehievt. Nie, so vermeldet das Auktionshaus mit Genugtuung, ist so viel und so gutes Porzellan am Meeresboden gefunden worden. Das Beste an diesen rund 2000 zerbrechlichen Angeboten: Sie sind ganz und so gut wie neu.

Entdeckt hat diesen Schatz ein englischer Kapitan. Bereits seit 15 Jahren birgt Michael Hatcher, glattrasiert und energisch. Schiffswracks im Südchinesischen Meer. Der Weg dahin führte von England über Australien, wohin er als Elfjähriger emigrierte, per Segelboot nach Singapur. Von hier aus operiert heute sein international bemanntes Bergungsunternehmen. Anfänglich hatte er es meist Unterseebooten britischer, holländischer, japanischer und deutscher Provenienz zu tun.

Auf der Suche nach den Wracks der jüngeren Vergangenheit stieß er im Laufe der Jahre auf weitaus ältere Zeugnisse der Seefahrergeschichte. Und aus einem einträglichen Job wurde eine Passion. Hatcher begann sein Gebiet nun auch mit alten Karten und Dokumenten zu sondieren. Zufallsfunde entpuppten sich als aufregende Entdeckungen. So sichtete er bereits vor drei Jahren bei einer

Bergungsaktion Reste Schiffswracks, dachte nicht weiter daran, wurde bei anderer Gelegenheit wieder erinnert und kehrte an die Stelle zurück, tauchte mit seinen Helfern aus Malaysia, Singapur und Neuseeland und fand tief in den Schlamm gebohrt einen gänzlich verfallenen hölzernen Schiffsrumpf. Dicht daneben aber entdeckten sie die intakten

Kisten voll blau-weißen Porzellans. Mit einigen Stücken flog Hatcher, noch ahnungslos über ihre Bedeutung, nach Amsterdam und wurde dort von den Experten "freudig überrascht": In die Mitte des 17. Jahrhunderts datierten sie das Porzellan und konnten ihnen die Etikette "späte Ming-Zeit" und noch "Übergangs-Stil" anheften. Eilends kehrte der Schatzsucher zurück nach Singapur und holte mit seiner achtköpfigen Crew binnen acbt Wochen die restlichen Behälter aus dem Meer. Sie gehören ihm, da er sie in internationalen Gewässern gefunden hat.

Daß der Schatz aus Südchina heute in Holland unter die Leute kommt, hat seinen Sinn: Genau vor einem Jahr wurden hier schon einmal die Überreste aus einem Schiffswrack mit großem Erfolg versteigert. Was Michael Hatcher heute anzubieten hat, steht zudem den Holländern besonders nabe: Blau-weißes Porzellan aus China wurde hier immer mit Vorliebe gesammelt und auf zahllosen Stilleben verewigt.

Um eine asiatische Dschunke muß es sich bei dem Wrack gehandelt haben. Mit chinesischem Porzellan, das für den asiatischen Markt bestimmt war, segelte sie ihrem Untergang entgegen. Daß es sich nicht um den Ex-



port für Europa handelte, beweisen die zahlreichen, nur in Asien gebräuchlichen Formen. Das in feinbemalte Büchsen für Kautabak, Reisschalen, Siegeldöschen, Sakeflaschen und eben auch drei der dräuenden Katzen, die ursprünglich zur Abschreckung in Scheunen plaziert wurden. Das in Europa so hoch geschätzte importierte Blau-Weiß des 17. Jahrhunderts - so kann man aus Hatchers Fund schließen - wurde in den chinesischen Haushalten als Standardware benutzt.

Als am originellsten und feinsten bemalt werden die Arbeiten des sogenannten "Übergangsstils" aus den 30er und 40er Jahren des 17. Jahrhunderts empfohlen. Teller dieser Zeit mit delikat gemalten Landschaftsszenen kommen heute zum Schätzpreis von 1000 - 1500 Gulden zum Aufruf.

Das einzig datierte Gefäß unter all dem Porzellan - es trägt die Jahreszahl 1643 – wurde bereits früher zur Auktion gegeben. Es ist wichtiges Indiz für die Annahme, daß die Dschunke um 1645 mit frischer Ware an Bord gesunken ist. Daß überhaupt in jenen Jahren in China getöpfert wurde, hat Hatchers Tauchaktion im übrigen ebenfalls an den Tag gefördert. Im Jahre 1644 war die Ming-Dynastie gestürzt worden. Im Bürgerkrieg wurden die Exporte zum Westen radikal abgeschnitten, und man nahm bisher an, daß auch die Brennöfen erloschen waren. Der jetzige Fund widerlegt diese Ansicht, und man folgert, daß es sich bei dem Wrack um eines der ersten Schiffe handelte, die unter der neuen Ching-Dynastie ausgelaufen

Rund 500 000 Gulden hofft Michael Hatcher heute zusammenzuklopfen. Er wird sie wieder in die Tiefe investieren. Nur vorsichtig gibt er über sein nächstes großes Projekt Auskunft, "denn zu viele strolchen in diesen Gewässern herum". Doch soviel: Ein ehemaliges Frachtschiff der Ostsischen Gewässern geortet und alles in allem für intakt befunden. Am 3. Januar 1726 sank der 700-Tonner Risdan" dort in einem Sturm. Holland und Malaysia müssen sich noch über die Bergungskosten einigen, und auch Hatcher will mit dem Ergebnis dieser Auktion dazu beitragen. Es soll sich lohnen: Eine große Ladung von Porzellan aus Siam, 15 Kanonen und eine ganze Fracht an Zinn hat er bereits erkundschaftet. Bald, so versichert der Kapitan, wird man wieder von ihm hören.

## **Petra Kelly** vor Gericht: Ein teurer Einspruch

Von STEFAN HEYDECK

Eigentlich ist ja der SPD-Vorsitzende Willy Brandt schuld daran, daß Petra Kelly gestern auf der Anklagebank sitzen mußte. Diesen Eindruck konnte das halbe Dutzend Zuhörer beinahe gewinnen, das die Verhandlung gegen die Sprecherin der Grünen im Bundestag im Saal 4 des Bonner Amtsgerichts verfolgte. Petra Kelly mußte sich dort wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz verantworten.

Pünktlich um elf Uhr war die 36jährige, wie üblich den inzwischen fraktionslosen Gert Bastian im Schlepp, erschienen. Doch bevor Richterin Anne Rohde die Verhand lung eröffnete, nutzten beide den Auftritt erst einmal für eine "Demonstration": Nebeneinander sitzend präsentierte Petra Kelly auf ihrer schwarzen Lederjacke den Fotografen einen Aufkleber "Bild - nein danke", und Bastian hielt seinen mit einer Folie "Bild lügt" versehenen Aktenkoffer in die Kameras. Noch ähnliche sollen hinzukommen.

Dann ging es "zur Sache". Petra Kelly war zur Last gelegt worden, am 5. November 1982 vor der SPD-Parteizentrale den "fließenden Verkehr durch Verhringen eines Gegenstands" auf die Fahrhahn behindert zu haben. Dies sei mit einer vier Meter langen Papprakete geschehen. Die Folge: ein Bußgeldbescheid über 80 Mark. Weil sie dagegen Einspruch eingelegt hatte, war am 26, Januar

ihre Immunität aufgehohen worden. Petra Kelly betont: "Ich fühle mich unschuldig." Auch zu dem Vorhalt, daß es sich um eine unerlauhte Versammlung gehandelt haben könnte, meinte sie kurz: "Es war keine Demonstration." Vielmehr hätte sie Brandt im Erich-Ollenhauer-Haus einen Protest-Brief "mit nicht sehr schönem Inhalt" übergeben wollen und dazu mit "vier oder fünf Grünen" die Rakete "symbolisch" mitge-hracht. Doch Brandt habe es abgelehnt, sie zu empfangen. Deshalb war, so Petra Kelly, "dann spontan zu entscheiden".

Dies nun wiederum wollte Richterin Rohde nicht gelten lassen. "Spontanversammlungen" seien nur zulässig, "zum Beispiel, wenn im Radio was durchkommt". Und warum denn Petra Kelly, die ja wohl besser als sie wisse, "daß man vorher anmelden muß", nicht die Polizei informiert habe und einen Tag später gekommen sei? Dles, so die Erwiderung, sei nicht möglich gewesen:

"Am nächsten Tag war ich verreist." Nach nur 20 Minuten war man sich dann einig, das Verfahren gegen ein Bußgeld von nunmehr 1000 Mark zuen krebskranker Kinder stellen. Den Vorschlag, "als Frau" für ein Frauenhaus zu zahlen, hatte Petra Kelly ahgelehnt. Vorsorglich wurde ihr, die ihr Nettoeinkommen mit 4500 Mark "zusammen mit meiner Aufwandsentschädigung" angegeben hatte, mit auf den Weg gegeben, daß diese Zahlung nicht "als Spende" von der Steuer abgezogen werden dürfe.

Gegen sie laufen noch zwei weitere Verfahren wegen Bruchs der Bannmeile. Bisher hat der Bundestag bereits die Immunität von sechs Grünen-Abgeordneten aufgeboben.

Direktor Mays neues Haus ist schon 50 Jahre alt. Wann hat er den Grundstein dafür gelegt?

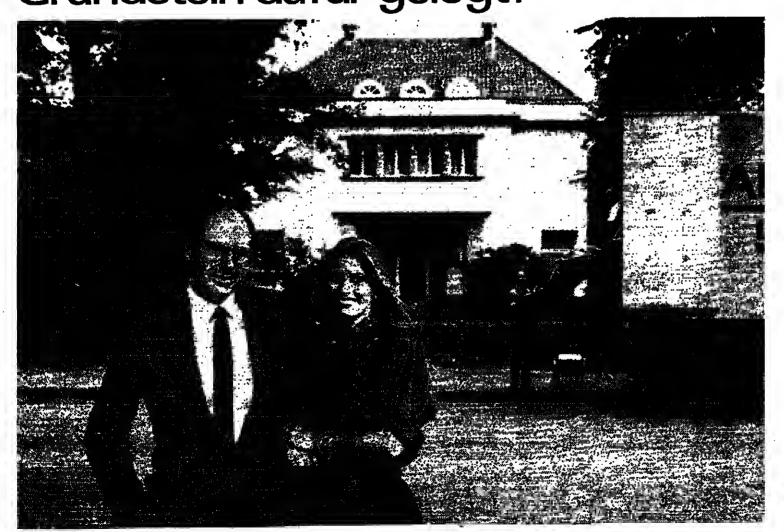

ech seinem Traumhaus mußte Alexander May lange suchen. Stil und Niveau sollte es heben, einen Garten mit alten Beumen und natürlich eine gute Lage. So etwas ist rar und teuer. Aber weil er damit rechnete, hatte Herr May den finenziellen Grundstein schon frühzeitig gelegt. Jetzt konnte er zugreifen.

Sein rechtzeitig abgeschlossener Bausparvertrag ist zuteilungsreif und garantiert einen niedrigen Festzins. Auch die 1. Hypothek bereitete keine Schwierigkeiten. Wir arbeiten mit zwei Hypothekenbanken zusammen.

Mit seinen Investmentanteilen und enderen Wertpapieren verfügte Direktor May über ein solides finanzielles Fundament. Er weiß, werum er Kunde bei uns ist. Denn wir bieten zur qualifizierten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen - und dies bei jeder der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,6 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Benkengruppe geworden sind.

DG BANK Deutsche

VX Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

# Das Land NRW klagt gegen die Neue Heimat

Skandal nm das Großklinikum Aachen weitet sich aus

WILM HERLYN, Düsseldorf

Die in diesen Tagen aufgeflammte Diskussion um die Kostenexplosion beim Projekt Großklinikum Aachen hat die nordrhein-westfälische Landesregierung gestern veranlaßt bekanntzugeben, daß sie sich mit dem verantwortlichen Baubetreuer, die Neue Heimat Städtebau (NHS), gerichtlich auseinandersetzt. In einer vierseitigen Stellungnahme gegen die Vorwürfe des Bundesrechnungshofes, das Land habe fahrlässig und gröblich seine Pflichten verletzt. heißt es versteckt auf der vierten Seite: "Derzeit sind insgesamt 5 Klagen gegen die NHS mit Forderungen in erheblicher Größenordnung anhängig, eine weitere Klage wegen mangelnder Netzplanleistungen wird zur Zeit vorbereitet." Außerdem würden "in weiteren 168 Fällen... mögliche weitere Ansprüche des Landes in erheblicher Größenordnung geprüft. Ebenso werden Ersatzansprüche des Landes gegen die NHS aus den Komplexen 'Bauzeitverzögerung' und Baukostengarantie' untersucht."

Auf Anfrage der WELT im zuständigen Ministerium für Landes- und Stadtentwicklung vermochte der Sprecher des Hauses die "erbeblichen Größenordnungen" allerdings nicht zu qualifizieren. Es sei davon auszugehen, daß die anhängigen Klagen insgesamt einen Streitwert "von neun bis zehn Millionen Mark haben". Ansonsten sei es "noch viel zu früh", die finanziellen Forderungen in Mark-Beträgen einzustufen.

#### Fragwürdige Kontrolle

Erstaunen löste in Düsseldorf neben dieser erstmaligen Bekanntgabe, daß das Land gegen die NHS klagt, die Tatsache aus, daß die Regierung 1977 eine eigene Sonderdienststelle mit 43 Mitarbeitern eingerichtet hat. Durch verschiedene Arbeitsgruppen sei diese Prüfstelle verstärkt worden für eine möglichst "effiziente Wahrnehmung der Kontrollbefugnisse". Bei der Gründung dieser Kontrollinstanz vor knapp sieben Jahren lagen die Baukosten des Klinikums noch bei 800 Millionen Mark - während der Tätigkeit dieser Stelle stiegen die Kosten sprunghaft auf mindestens 2,2 Milliarden Mark.

Der CDU-Abgeordnete Gerhard

Rödding, Mitglied des Wissenschaftsausschusses des Düsseldorfer Landtages, sagte gestern, es verstärke sich der Eindruck, daß diese Summe bald mehr als 25 Milliarden Mark" betrage. Er lastete der Landesregierung an, sie habe sozusagen scheibchenweise "in 100-Millionen-Mark-Schritten" immer höhere Kostensteigerungen zugegeben: "Da hat sich ein Ungeheuer stelbständig gemacht."

#### Sondersitzung gefordert

Entsetzt" und "hell empört" sei die Stimmung in der CDU-Fraktion am Vormittag gewesen, teilte Oppositionschef Bernhard Worms mit, nachdem die Kostenexplosion des Klinikums "aktenkundig geworden ist". Er erinnerte daran, daß der damalige Finanzminister Halstenberg 1978 vor dem Plenum erklärt hatte, das Projekt werde "nie und nimmer mehr als eine Milliarde Mark kosten".

Allerdings verschob die Fraktion die Entscheidung, einen neuerlichen Parlamentarischen Untersuchungsausschuß einsetzen zu lassen. Der erste Ausschuß über das Klinikum um Aachen war 1979 praktisch ergebnislos auseinandergegangen. Bernhard Worms forderte nun lediglich eine Sondersitzung des Wissenschaftsausschusses und eine "rückhaltlose Auf-

Dabei fragt die CDU vor allem nach den Ursachen der zusätzlichen Kostensteigerungen, nach den Verhandlungen der SPD-Landesregierung mit der damaligen SPD/FDP-Bundesregierung zur 50prozentigen Kostenbeteiligung des Bundes, und nach den Maßnahmen der Regierung Rau, wie diese den ständigen Anstieg der Ko-sten zu stoppen gedenke. Weitere Schritte behielt sich Worms vor. Er gehe davon aus, daß mindestens der Landtag das Thema Klinikum Aachen noch einmal intensiv behandeln

Der FDP-Landesvorsitzende Jürgen W. Möllemann begrüßte ausdrücklich "die Worms-Aktivitäten" und forderte eine "schnelle Aufklärung ohne Wenn und Aber\*, Er sagte in Bonn, er werde sich bei der Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms dafür einsetzen, daß der Bund gegen das Land wegen Verletzung der Aufsichtspflicht klagt.

# Uwe Barschels Initiative für Berlin

Von C. GRAF SCHWERIN

Die Regierungschefs der vier norddeutschen Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind bestrebt, die bereits bestehende Konferenz Norddeutschland" neu zu organisieren. um die Vertretung gemeinsamer Interessen nach außen wirkungsvoller zu gestalten. Der Ministerpräsdient von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, hat zur Erreichung dieses Ziels zwei Vorschläge gemacht, die er in einem Gespräch mit der WELT erläuterte: 1. Berlin an der Norddeutschen Konferenz zu beteiligen und 2. bei der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel ein gemeinsames Büro der norddeutschen Länder zu eröffnen.

Barschel nennt drei Gründe für seinen Vorschlag, die wirtschaftlichen Beziehungen der Küstenländer zu Berlin weiter auszubauen und eine Form der stärkeren politischen Anbindung zu finden. "Da gibt es den deutschlandpolitischen Aspekt, daß, im Rahmen der verschiedenen regionalen Länderkonferenzen innerhalb der Bundesrepublik, Berlin irgendwo angebunden sein sollte."

Dieses entspreche der "politischen Generallinie der Stärkung der Verbindungen zwischen Teilen der Bundesrepublik und Berlin". Berlin sei landsmannschaftlich gesehen norddeutsch orientiert. "Die Berliner denken und fühlen doch, bezogen auf das Spektrum der Bundesrepublik, 'im Zweifel' norddeutsch."

Und drittens sei Berlin ein wichtiger Wirtschaftspartner für Norddentschland, vor allem für die Agrarprodukte und für den Fremdenverkehr. Barschel betonte jedoch, daß er nicht daran denke, Berlin als gleichberechtigten Partner als fünftes Mitgliedsland in die Konferenz Norddeutschland aufzunehmen. Die Stadt solle vielmehr ein "Teilnahmerecht" und ein "Initiativrecht" erhalten.



Man könnte aber daran denken, daß die vier Regierungschefs im Wechsel den Vorsitz führen, und Berlin, um es mehr als einen Beobachter sein zu lassen, einbezieht, indem es ständig den Vizevorsitzenden stellt."

Sehr sorgfältig müsse die Frage geprüft werden, ob die "Mitwirkung Berlins in der Konferenz Norddeutschland, wenn sie eine politische Dimension erreicht, nicht vorher mit den Alliierten abgestimmt werden muß". Den "guten Ansatz" dürfe man nicht dadurch kaputt machen, daß er

"berlinpolitische Probleme im Verhältnis zu den Alliierten" auslöst. Barschel hat seinen Vorschlag bisher einzig mit dem Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi besprochen: "Er sieht das so wie ich." Mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, hat Barschel nicht über dieses Thema gesprochen, da er dazu nicht autorisiert sei. Eine Entscheidung über seinen Berlinvorschlag erwartet der Kieler Regierungschef auf der nächsten Konferenz Norddeutschland

Diese Konferenz im ersten Halbjahr 1984 diene generell der strukturellen Neuordnung dieser Institution. Dabei soll auch die allgemeine Unzufriedenheit der Länder "über die Berücksichtigung ihrer Interessen in der praktischen Arbeit der Brüsseler EG-Administration" zur Sprache kommen. Das gemeinsame Büro, das die Länder gegenwärtig in Brüssel unterhalten, sei nicht sehr wirkungsvoll "Und ich erwarte, daß minde-stens die größeren Länder daraus die Konsequenz ziehen werden, indem sie sagen, wir machen in Brüssel unser eigenes Büro auf."

Es sei notwendig, daß die vier Be-auftragen der norddeutschen Länder eine eigene Vertretung errichten, damit die Belange Norddeutschlands effektiver vertreten werden können. Die Europäische Gemeinschaft schal-

Politik ein, "und deshalb müssen wir darauf achten, nicht jeweils vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, wenn im Bundesrat wieder einmal die Zustimmung zu einer EG-Richtlinie ansteht".

Die Interessenvertretung Norddeutschlands dürfe jedoch nicht den Eindruck erwecken, daß die Länder unter Umgehung der Bundesregierung auf eigene Faust Außenpolitik betreiben wollen. Barschel zur WELT: "Aber warum sollen die norddeutschen Länder nicht versuchen. durch Überzeugungskraft unter Zuhilfenahme eines solchen Büros Einfluß zu nehmen auf die Meimungsbildung in Brüssel. Wenn wir dort nämlich Erfolg haben, haben wir unser Ziel schneller erreicht, als wenn wir den Versuch unternehmen wollten, erst über den Bundesrat bei der Meinungsäußerung zu bereits fertigen Beschlußvorschlägen noch etwas zu ändern. Das ist in der Regel kaum

Es ware allerdings nicht fair, die eigenen Interessen so zu vertreten daß am Ende Bonn zusätzlich zahler müsse. Aber bei der Regelung be stimmter Fragen, wie beispielsweise der Milchordung, werde es möglich sein, "die strukturellen Bedingungen der norddeutschen Landwirtschaft besser zu berücksichtigen.

# Ehrung für drei "Edelweiß-Piraten" in Yad Washem

dpa, Jerusalem Die Jerusalemer Gedenkstätte "Yad Washem" für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus hat gestern vier frühere Kölner Widerstandskämpfer geehrt, zwei von ihnen posthum. "Edelweiß-Piraten" nannten sich die 13- bis 16jährigen Jugendlichen, die damals jüdischen Mitbürgern und anderen Verfolgten des Nazi-Regimes Unterschlupf gewährten. 13 von ihnen wurden von der Gestapo getötet, 18 leben noch.

Jean Jülich und Wolfgang Schwarz nahmen in Jerusalem die Ehrung entgegen, auch stellvertretend für Mi-Jovy und Bartholomäus Schink, die 1944 von der Gestapo getötet wurden. Vier Bäume an der "Straße der Gerechten" vor der Gedenkstätte tragen nun die Namen der Widerstandskämpfer. Es ist das erste Mal, daß in Jerusalem eine Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus geehrt wird, der Jugendli-che angehörten.

#### Morlok: Liberale wollen zwei Minister

Die FDP in Baden-Württemberg hat erstmals Einzelheiten für den Fall bekanntgegeben, daß es in Stuttgart nach der Landtagswahl am 25. März zu einer FDP/CDU-Koalition kommt. Jürgen Morlok, Landes- und Fraktionschef sowie Spitzenkandidat der Südwest-FDP, erklärte gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Karlsruhe), in diesem Falle wolle seine Partei zwei Minister stellen. Morlok nannte auch die von den Liberalen gewünschten möglichen Ressorts: Wirtschaft, Technologie, Bildung sowie Wissenschaft. Morlok äu-Berte sich optimistisch, daß die absolute Mehrheit der seit zwölf Jahren alleinregierenden CDU in diesem Bundesland gebrochen werden könne. Dies ist nämlich die Grundvoraussetzung für eine solche Koalition, die von der CDU bislang strikt abgelehnt wird.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365.00 per armum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mat-ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

### In Leipzig wird ein Loblied auf Amerika gesungen allen Clubsesseln und Nachtchib-

HANS R. KARUTZ, Leipzig

Nicht angelsächsisch, sondern sächsisch redet das jüngste aller Musenkinder morgen in Leipzig. Im Messezenit hüllt sich im Opernhaus ein Welterfolgs-Musical ins sonst gemiedene Sternenbanner. Leonard Bernstein darf sich mit seiner "Westside-Story", 27 Jahre nach der Premiere im "Wintergarden" am Broadway, zum erstenmal auch auf "DDR"-Bretter wagen. Für zwei Jahre kaufte die "DDR", so ist aus Ost-Berlin zu vernehmen, von einem Verlag in der Bundesrepublik für teure Devisen die Aufführungsrechte. Werbung für diese Sensation bedurfte es nicht, und so blieb sie auch weitgehend aus. Auch Ronald Reagans hofliches Messe-Telegramm an die Messe-Chefs half nicht über wahrscheiliche Bedenken der örtlichen SED hinweg, Reklame für dieses US-Stück könne insgesamt nur dem verpönten "American way of life" ideologisch förderlich sein.

Selbst schon die normale Praxis, begehrte Eintrittskarten für die Abend-Künste nach dem Tages-Kommerz mir noch gegen D-Mark abzuge-ben, erhöhte die Chancen von DM-Zahlern nicht, einen Premierenplatz zu erlangen. Der Eintritt in die weltberühmten Gewandhaus-Konzerte gelang in diesen sonnigen Märztagen mur, wenn 35 DM pro Sitz auf den Zahltresen einer speziellen Kasse im "Ausländer-Treffpunkt" geblättert

Morgen Abend musizieren die Gewandhaus-Stars - sonst Bach, Beethoven oder Mendelssohn-Bartholdy zugetan - die Geschichte von den beiden New Yorker Banden, den

"Jets" und den "Sharks", die sich bekriegen. Die Leipziger, seit Monaten nach Premierenkarten fahndend, fiebern Songs wie "Maria" und dem Loblied auf Amerika entgegen. Zum erstenmal schallt er ins preußischsozialistische Parkett, der Rhythmus: Schön ist es hier in Amerika / es gefallt mir in Amerika/wie Pionier in Amerika / bleiben wir hier in Ameri-

Kaum vorstellbar, daß in einem Land, das seine Jugendprobleme mit Punks und Rockern gern der evangelischen Kirche zur Lösung überläßt, die wilden Gesellen von der Westside durch den Opernbau am Karl-Marx-Platz toben läßt...

Im "Merkur", der erlesensten Herberge im ganzen Land, bestimmen die Landsleute der Bauherren dieses Hotels das Bild. Nippons Söhne in

Winkeln. Japans Wirtschaftspäpste sprachen auch diesmal wieder bei Erich Honecker vor. Aber ein 1983 erschienenes Buch im partei-eigenen Dietz-Verlag goß etwas Wasser in den Reis-Wein. "Nüchtern" müsse man feststellen, daß die gegenwärtigen Beziehungen, international gesehen, "noch wenig selbst voranbrachten und mitbestimmten".

Mitbestimmung übte hingegen Gastgeber und Marktwirtschaftler Graf Lambsdorff beim opulent ausgerichteten Epfang für die "DDR" Wirtschaftselite am Montagabend. Bedienstete der Ständigen Vertretungen aus Ost-Berlin karrten Sekt und Weine von Ahr und Mosel nach Leipzig. Gegen ein einträgliches "Korkengeld" durften die alsbald geleerten Mitbringsel ausgeschenkt werden.

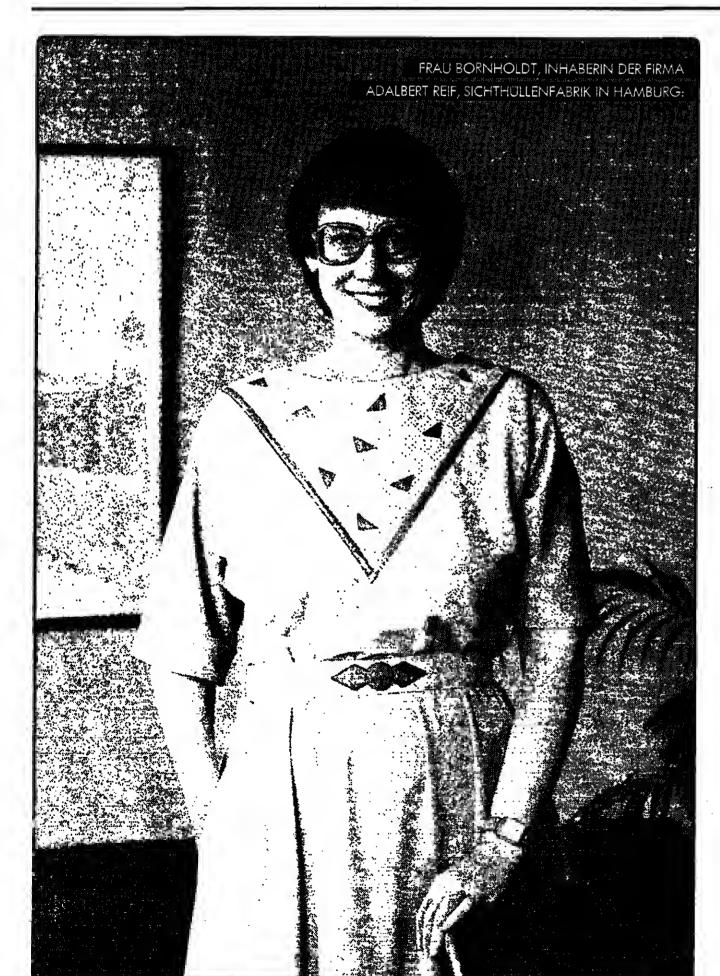

**T** Der Schwerpunkt unserer Verkaufserfolge liegt bei der Direktwerbung

"Sogar Sonderaktionen für gewerbliche Endverbraucher" sagt Frau Bornholdt, "machen wir fast nur noch per Post." Was für die Firma Reif mit ihren Büroartikeln richtig ist, kann für andere nicht falsch sein. Denn es gibt eigentlich keine Branche, für die Direktwerbung nicht geeignet wäre. Kaum ein anderes Werbeinstrument hat so persönliche Töne, ist so genau und aktuell zu dirigieren. Und der Erfolg (oder manchmal auch Mißerfolg) ist schnell und ziemlich genau meßbar. Direktwerbung ist also nicht nur für größere Unternehmen ein gutes und vor allem effektives Instrument.

Das Vorurteil übrigens, daß Direktwerbung doch nur im Papierkorb lande, hat eine umfassende Untersuchung der Deutschen Bundespost klar widerlegt. Denn, sowohl bei privaten als auch gewerblichen Empfängern hat die eingehende Werbepost eine hohe Akzeptanz. Post - Partner für Direktwerbung.

Ehrung für die Edelweiß-Piratin Yad Washen

Morlok-1 a.

Direktwerb#

Eine der besten Adressen für Geschäftsreisende.

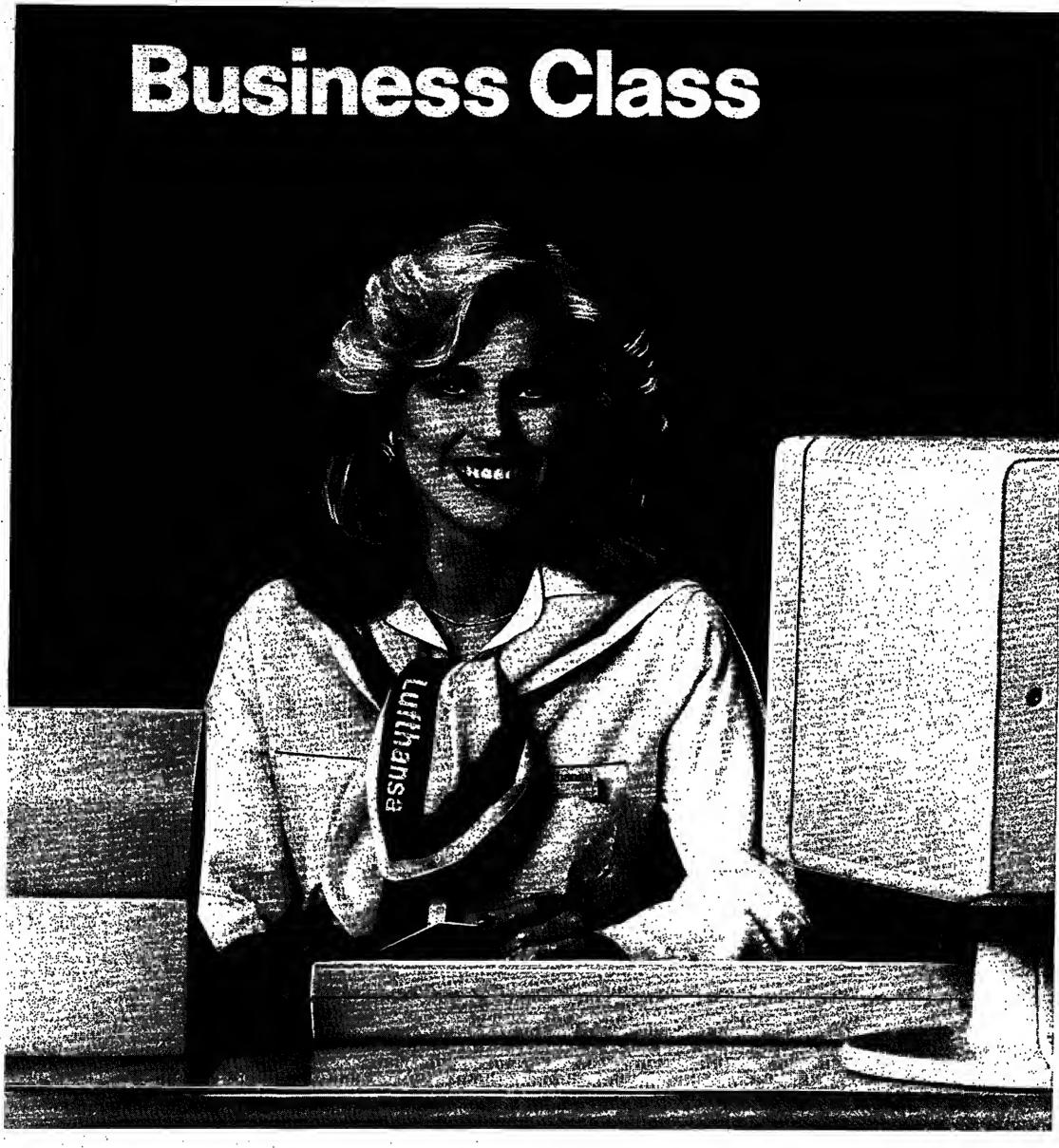

Wer international tätig
ist, braucht gute Verbindungen. Und die haben Sie
mit Lufthansa. Denn
Lufthansa bietet den umfangreichsten Flugplan

ab Deutschland in alle Welt. Speziell für den Geschäftsreisenden gibt es auf allen Lufthansa Interkontinental-Flügen die Business Class. Die Vorteile lemen Sie bereits vor dem Abflug kennen: z. B. erspart Ihnen der separate Check-in an vielen Flughäfen Wartezeiten. Auch an Bord wird Ihnen einiges geboten: von der Unterhaltung mit Film und Musik bis zur Mahlzeiten-Auswahl, vom Aperitif bis zum Digestif, vom Porzellan-Geschirr bis zum

heißen Saunatuch. Das alles genießen Sie in neuen, besonders breiten und komfortablen Sesseln. Das ist einer unserer Beiträge zur Entspannung.



# **Der Unterschied ist Lufthansa**

Fragen Sie Ihr Reisebüro mit Lufthansa-Agentur.

# **Egon Bahr Sorgen**

RÜDIGER MONIAC, Bonn Mit einer gewissen Beunruhigung werden von der SPD die gemeinsamen Bemühungen von Bundeskanzler Kohl und Präsident Mitterrand betrachtet, in der Koordination und Organisation der europäischen Sicherheitspolitik Forschritte zu erzielen. In diesem Sinne wird in Bonn ein von Egon Bahr in der neuen Ausgabe des "Vorwärts" veröffentlichter Artikel gesehen, in dem er sich für ein "konstruktives Zusammenwirken" von CDU und SPD in der europäischen Sicherbeitspolitik ausspricht. Bahr, der Mitglied des SPD-Präsidiums ist, weiß offenbar, daß die Kontakte zwischen Kohl und Mitterrand für die Entwicklung einer weitergespannten Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen sehr intensiv sind und konkrete Ergebnisse erwarten lassen.

Mit seinem jetzt im "Vorwärts" veröffentlichten Vorschlag, nach Entwicklung eines europäischen Sicherheitskonzepts, das "beide Seiten umfassen muß", will die SPD euf die deutsch-französische Kooperation Einfluß gewinnen. Nach der WELT vorliegenden Informationen richten sich die Absichten von Kohl und Mitterrand nicht euf dieses von Bahr anvisierte Ziel. Bonn und Paris überlegen vielmehr, innerhalb des auf Westeuropa, die NATO und die Westeuropäische Verteidigungsunion beschränkten Rahmens neue Möglichkeiten der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit zu entwickeln. Dieses Ziel verfolgt auch die Sozialistische Partei in Frankreich.

Bahr stellt solchen Überlegungen eigene entgegen. Er schreibt: "Ge-meinsame Sicherheit für die europäischen Länder in ihren bestehenden Grenzen ist unsere Situation; dies zu einer konstruktiven Politik von Rüstungskontrollbegrenzung und Abrüstung zu machen, ist die Perspektive in diesem Jahrzehnt und vielleicht darüber hinaus."

Bahr forderte die "beiden großen Parteien in der Bundesrepublik" in dieser Hinsicht zu einem konstruktiven Zusammenwirken euf. Es müsse aus der Mitte Europas her" entwikkelt werden. Mit einem Zitat von Herbert Wehner, der 1979 an das Ziel einer "europäischen Sicherheitspartnerschaft" erinnerte, rief Bahr zugleich diesen Gedanken in Erinnerung, den er selbst bei jeder Gelegen-

# Zusammenarbeit | Klare Absage an die Bonn-Paris macht | flexible Arbeitszeit

Werkstattgespräch der SPD über die "Zukunft der Arbeit"

Einer Flexibilisierung der Arbeitszeit haben Politiker, Wissenschaftler und Gewerkschafter bei einem SPD-Werkstattgespräch über die "Zukunft der Arbeit" eine entschiedene Absage erteilt. Sie diene einseitig den Interessen der Unternehmer und der Betriebe und mache den Arbeitnehmer zum Werkzeug. Außerdem sei ein Be-schäftigungs-Effekt nicht zu erwarten, im Gegenteil. Eine Flexibili-

GISELA REINERS, Bonn

sierung der Arbeitszeit über einen längeren Zeitraum hinweg könne sich sogar beschäftigung-senkend euswirken.

Während der Leiter der Planungsebteilung des Auswärtigen Amtes Konrad Seitz, für "flexible, dezentrale Lösungen" bei einer Regelung der Arbeitszeit forderte, wurde dies von den meisten Gesprächs-Teilnehmern so verstanden, als ob eben flexible Arbeitszeiten gefordert würden. Ge-sprächsleiter Herbert Ehrenberg, früherer Arbeits- und Sozialminister. nannte die Flexibilisierung der Arbeitszeit "eine Arbeitszeitverkürzung nach Gutsherrenart". Sie lasse nur dem Unternehmer die Entscheidungsfreiheit, wann mehr oder weniger gearbeitet werde; der Mitarbeiter habe zu folgen.

#### Gefahr für Beschäftigung

Die SPD-Abgeordnete Ursula Skarpelis-Sperk nannte die Forderung nach einer flexibleren Handhabung der Arbeitszeit ein intelligenter formuliertes Konzept, um Frauen aus dem Arbeitsmarkt zu drängen." Sie bekam indirekte Schützenhilfe vom Direktor des Wissenschaftszentrums Berlin, Professor Fritz Scharpf. der ganz deutlich machte, daß eine Flexibilisierung vor allem eine bessere Kapazitätsauslastung bedeute, die eine Senkung der Kapitalkosten be-wirke. Er sehe auch eher die Gefahr einer Beschäftigung hemmenden Wirkung, denn Flexibilisierung und Teilzeitarbeit müßten im Zusammenhang gesehen werden. Und Teilzeitarbeit sei die Domäne der mitverdienenden Ehefrauen. Eventuell könne sie noch jungen, unverheirateten Erwerbstätigen zugemutet werden. Aber im Hinblick euf die Beschäftigung würden "die Bäume nicht in den Himmel wachsen".

Auch die von der Regierung propa-

gierte Vorruhestandsregelung hält Scharpf nicht für sehr arbeitsmarktwirksam. Sie sei wenig attraktiv für Arbeitnehmer und wohl eher geeignet, einen "sozial verträglichen" Abgang von Beschäftigten aus schrump-fenden Branchen zu sichern. – Die Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt beim DGB-Bundesvorstand, Ursula Engelen-Kefer, bezeichnete die Flexibilisierung als "neueste Masche" der Arbeitgeber. Das bedeute Arbeitszeitverkürzung und Teilzeitarbeit ohne Lohnausgleich, also insgesamt eine Lohnkürzung. Für den DGB sei dies

keine "diskussionsfähige Alternati-

#### "Politisch zu wenig"

Allgemein war Arbeitszeitverkürzung keine Frage. Laut Professor Karl-Georg Zinn von der Technischen Hochschule in Aachen behauptete auch niemand mehr ernsthaft daß Wachstum allein für die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit genügt. Es gehe nur um die Frage, welche Kosten sie verursache und obe diese für die deutsche Volkswirtschaft tragbar seien. Er wies darauf hin, daß die entscheidenden Lohnstückkosten sich in den vergangenen zehn Jahren in der Bundesrepublik sich günstiger entwickelt hätten als sogar in Japan. Ein weiterer Nachfrageausfall sei auch nicht zu verkraften, weder sozial noch volkswirtschaft-

Professor Scharpf setzte sich mit seiner Auffassung, eine Stunde Wochenarbeitsverkürzung pro Jahr, und das über fünf Jahre hinweg, bringe "politisch zu wenig", in Gegensatz zu Professor Hans-Jürgen Krupp, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Krupp hatte für eine schrittweise Prozedur plädiert, denn sie bringe die größeren Effekte. Er warnte auch davor, ständig den Vorsprung der USA in der Mikroelektronik und Biotechnologie als Vorbild für Wachstumsbereiche zu zitieren. Man dürfe den massiven Strukturwandel der USA hin zur Dienstleistungsgesellschaft übersehen, der zum Aufschwung beigetragen habe. Die beiden genannten Bereiche seien nur ein kleiner Ausschnitt der amerikanischen Wirt-

### Kirche Bremen: **Altes Privileg** abgeschafft

HENK OHNESORGE, Bonn Als erste evangelische Landeskirche in der Bundesrepublik hat Bremen ein altes Privileg abgeschafft: Theologiestudenten müssen künftig Wehrdienst oder Ersatzdienst leisten, ehe sie in die Studentenliste der Bremischen Evangelischen Kriche aufgenommen werden. Weibliche Theologiestudentinnen müssen analog ein geleistetes diakonisches oder soziales Jahr nachweisen. Diesen Beschluß hat jetzt der Kirchenausschuß, die Leitung der Bremischen Landeskirche, gefaßt. Grundsätzlich sind Theologiestu-

denten beider Konfessionen in der Bundesrepublik vom Wehrdienst oder dem entsprechenden Ersatzdienst befreit, wenn sie in die Studentenliste einer Landeskirche oder Diörese aufgenommen sind. Bei angehenden protestantischen Theologen bedeutet die Eintragung darüber hinaus das Interesse, bei der entsprechenden Landeskirche nach erfolgreichem Abschluß des Studiums anestellt zu werden.

Gegen das "Theologenprivileg" ist schon seit längerer Zeit innerkirch-lich eus verschiedenen Gründen Kritik laut geworden. Unter anderem wird darauf verwiesen, daß die Gleichheit vor dem Gesetz euch gleiche Pflichten voraussetzt, zumal denenigen jungen Menschen, welche den Dienst mit der Waffe aus religiösen Gründen ablehnen, die Möglich-keit des zivilen Ersatzdienstes offensteht. Die Bremer Kirchenleitung begründet ihren Beschluß auch mit lem Argument, angehende Theologen sollten zwischen Schule und Stulium in einem anderen Umfeld den Umgang mit Menschen lernen. In Württemberg beispielsweise kann das dem eigentlichen Studium vorgeschaltete obligatorische soziale Jahr teilweise oder ganz erlassen werden, wenn der angehende Theologe statt dessen Wehrdienst oder Ersatzdienst

Mit einer Aufgabe des "Theologenprivilegs" durch alle Landeskirchen in Bremen bewerben sich jährlich etwa zehn Studenten um Aufnahme in die Liste der Theologiestudenten-ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Durch den Bremer Beschluß ist jedoch zumindest wieder die Diskussion über eine vielfach nicht mehr als zeitgemäß empfundene Privilegierung einer Minderheit erneut in Gang

# Studienplätze werden nicht abgebaut

Bonn weist Forderung der Ärzteverbände zurück

PETER JENTSCH. Bonn

Die Bundesregierung ist offensichtlich nicht bereit, die Zulassung zum Medizinstudium schärferen Restriktionen zu unterwerfen. Wie Staatssekretär Auton Pfeifer vom Bildungsministerium gestern in Bonn erklärte, sei nicht erkennbar, daß in der Bundesrepublik zu viele Ärzte tätig würden. Eine Reform der sogenannten Kapazitätsverordnung, die die Zahl der Medizinstudentenzulassung von den vorklinischen und klinischen Plätzen an den Hochschulen abhängig macht, sei nicht zu ver-

Mit dem Hinweis auf eine mögliche Gefährdung der Qualität der ärztlichen Ausbildung hatten verschiedene Krankenkassen, Ärzteverbände und euch Politiker zuletzt bei der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen im Dezember 1983 eine Reform der Kapazitätsverordnung gefordert. Ihr Argument: Angesichts der hohen Studentenzahl (Wintersemester 1983/84: 7170 Studienanfanger) sei eine qualifizierte Ausbildung am Patienten nicht zu gewährleisten. Viele Mediziner hätten im Laufe ihrer Ausbildung nicht einmal einen Blinddarm getastet, geschweige denn an einer Geburt teilgenommen oder an einem operativen Eingriff.

Auch Pfeifer sprach sich für Maßnahmen zur Verbesserung der Aus-bildungsqualität aus. Allerdings nicht mit dem Mittel, Medizinstudienplätze abzubauen. Das sei vielmehr zu erreichen über eine Praxisphase nach dem Studium und über einen weiteren Ausbau der akademischen Lehrkrankenhäuser in der Nähe der Universitätskliniken.

#### **Hohe Investitionen**

In diesem Sinne sei die Regierung bereits aktiv geworden. Bei einem Anteil von etwa sieben Prozent Medizinstudenten an den Studenten insgesamt "betrugen die Bauinvestitionen von Bund und Ländern nach dem Hochschulbauförderungsgesetz für Medizinbauten 1982 fast die Hälfte der Mittel für alle Hochschulbauten. nämlich mehr als eine Milliarde Mark". Darüber hinaus, so Pfeifer weiter, seien bis einschließlich 1982 mehr als zwölf Milliarden Mark für Investitionen in den medizinischen

Forschungs- und Ausbildungsstätten (bei 31 Milliarden für den Hochschulbau insgesamt) zur Verfügung gestellt worden.

Schließlich, so Pfeifer weiter, seien Baumaßnahmen in 270 akademischen Lehrkrankenhäusern finanziell gefördert worden. Bis 1987 seien allein in Baden-Württemberg für diesen Zweck noch einmal zwölf Millionen Mark vorgesehen.

Zur Verbesserung des Praxisbe-zugs der medizinischen Ausbildung fördere das Bundesbildungsministerium zahlreiche Modellversuche wie etwa das Bochumer Modell. Dabei werden Studenten bereits zu Beginn des klinischen Studiums in außeruniversitären Krankenhäusern in Bochum und Umgebung praxisnah aus-

#### NC wird nicht verschärft

Die Ausbildung in außeruniversitären Einrichtungen solle in Zukunft weiter ausgebaut, aber nicht durch eine Steigerung der Studienanfängerzahlen verwässert werden. Ange-sichts dieser Leistungen der öffentli-chen Hand für die Medizinerausbildung könne sich die Bundesregierung nicht dafür einsetzen, daß die Zahl der begehrten Studienplätze im Fach Medizin noch weiter verringert werde und damit ein noch schärferer Numerus clausus eingeführt würde.

Eine Verringerung käme nach dem Votum der "Kleinen Kommission" aus Sachverständigen und Vertretern von Bundes- und Länderministerien, der Hochschulen und Verbände auch aus verfassungsrechtlichen und bildungspolitischen Gründen nicht in Betracht, betonte Pfeifer.

Dem Vorschlag der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK), neben dem Auswahlsystem (Abitumote/-Wartezeit) und Test auch die Professoren an der Auswahl ihrer Studenten (in Form eines Gesprächs) zu beteiligen, steht das Bundesbildungsministerium wohlwollend gegenüber. Zur Zeit machen die Auswahlgespräche 15 Prozent der Zulassung aus. Pfeifer: Wir sind der Meinung, daß sich dieses Kriterium bei Bewährung nach oben bewegen kann. Das entspräche auch unserem Wunsch, den Hochschulen in dieser Frage mehr Kinfluß zu gewähren."

#### **US-Kriegsschiffe** auf Kurs nach Mittelamerika

AP/AFP, Washington Die USA haben beschlossen, erneut Kriegsschiffe in die Gewässer vor Mittelamerika zu entsenden. Der zur Zeit vor den Jungfern-Inseln liegende Flugzeugträger "America" sowie drei weitere Kriegsschiffe werden nach Angaben aus dem Pentagon noch in dieser Woche in der Region eintreffen, um "eventuellen sandinistischen Aktionen zur Störung der Wahlen am 25. März in El Salvador vorzubeugen".

Die vier Schiffe sollen anschließend von Kreuzern und Zerstörern abgelöst werden, die über einen Zeitraum von mehreren Monaten eine amerikanische Marine-Präsenz in der Region gewährleisten sollen. Aus Pentagon-Kreisen hieß es weiter, ımbewaffnete amerikanische Aufklärungsflugzeuge hätten mit Aufklärungsflügen über El Salvador begonnen, um festzustellen, ob dort in größerem Umfang Guerril la-Verbände zusammengezogen wür-

US-Präsident Ronald Reagan hat gestern in Washington betont, die von ihm beim Kongreß beantragte Militär-hilfe für El Salvador in Höhe von 93 Millionen Dollar sei "dringend notwendig". Reagan hatte am Montag den Kongreß aufgefordert, die zusätzliche Militärhilfe rasch zu bewilligen, da "der Erfolg der Wahlen in El Salvador"

### Rühe skeptisch über Wahlen in Nicaragua

Mit großer Skepsis hat der stellver-tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, nach einer Reise durch Mittelamerika gestern die Chancen beurteilt, daß es am 4. November in Nicaragua zu wirklich freien Wahlen kommt. Vor Journalisten sagte Rühe, die Wahlen blieben eine Farce, wenn die Opposition nicht auch eine reelle Chance habe, die Regierung übernehmen zu können.

Rühe wies darauf hin, daß bis zu den Wahlen in Nicaragua such in Salvador (25. Marz), Panama (6. Mai) und Guatemala (1. Juli) gewählt werde. An alle Wahlen sollten gleiche Maßstäbe angelegt werden. Ebenso verwerflich wie die militärische Einflußnahme auf die Wahlen sei der Terror von linksoder rechtsextremistischen Gruppen. Die Region könne nur befriedet werden, wenn kein Land versuche, sein politisches Modell den anderen aufzu-



FERNSCHREIBER neu und gebr. mech. u. elektr. An- u. Verkauf. EUROSIGNAL neu u. gebr. An- und Verkauf. Wir nehmen ihre alten Gerate in Zahlung Fa. Dahlem, Pf. 1253, 6670 St. Ingbert Tel. 0 68 94/5 11 97, Tz. 4 429 436

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen Immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!

Multiple Sklerose Kranke dürfen nicht länger im Schatten leben"

Multiple Sklerose ist eine Entmarkungs-Krankheit des Zentrainervensystems mit Lähmungserscheinungen unterschiedlichen Schweregrades, sowie Seh- und Hörstörungen.

Die MS-Krankheit kann jeden von uns treffen.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung Ober diese rätselhafte Krankheit.

ihre Spende hilft uns, den Kranken zu helfen.

Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München

#### Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond führenden Wissenschaftsnationen zählt. Deshalb gehören die interna-

Mut zum Risiko. Und auch davon,

daß sich Wissenschaft möglichst

frei von administrativen Zwängen



A is Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung

in unserem Land. Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konses voraussetzen, kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne Erfolg.

\*) \* 14. 3. 1879, Ulm; † 18. 4. 1955. Princeton/I IS A sequente und wirksame Förderung

Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelse Gravitationsglei-

chung, seine Allgemeine Relativi-

tätstheorie von 1915. Die Gleichung

steins Theorie bekam die klassische

Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Men-

schen in das Weltraum-Zeitalter

vor, mit seinen Mondraketen, sei-

nen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersatellite

Sie machen das Telefonieren über

Kontinente zum Kinderspiel.

g-Anagabe: Diethart Goos

Chefs vom Diesst: Elsus Jürgen Frinsche, Friedt. W. Henring, Hainz Kinge-Lübien, Jens-Martin Lüddelse (WELT-Report), Bonn; Horst Hillscheim, Hamburg

Jenn-Martin Lüdicke (WELT-Report),
Bonn; Horst Hillesbeim, Hemburg
Verantwortlich für Seita 1, politische Nachrichten: Gernot Facins; Beutschland: Norbert Koch, Bildigar v. Wolfowwist, internationale Politik: Manfred Neuber;
Ausland: diergen Lindwist, Martan Weidenhiller (afallet); Seite 2: Burkhard Müller, Dr.
Manfred Rowold (stellet); Melmungen: Emmo
von Loewenstern (veraniw.), Horst Steln;
Boudeswehr: Bhiliger Manine; Bendesgerichtselzmope; Uteln Liller; Odeuropa: Dr.
Carl Gustaf Strölm; Zeitgaschichte: Walter
Gürlte; Wurschaft: Gerd Bridgamann; Industriepolitik: Hans Bammann; Geld und
Kredit: Claus Dertinger; Ferilletn: Dr. Peier
Dittmar, Reinbard Beuth (stellet); Gelstellet, Peter Böbbis (stellet, Ferssehmer Dr.
Briglite Heiter; Wassenschaft und Technik:
Dr. Dieler Thierbock; Sport: Frank Quednau; Aus aller Welt: Ulrich Bleger, Kmt
Teakr (stellet); Reise-WELT und AntoWELT: Beins Hormann, Birght CremersSchlemann (stellet, Heins-Radolf Schelhs
(stellet); Auslandsbellägen: Hans-Herbert
Heinzmann; Leserbriche: Hank Ommann;
Dokumenhation: Reinhard Berger; Grafile
Wetrer Schmidt

Bonner Korruspindenten-Bedaldion: Man-fred Schell (Leiter), Heinz Heck (stelly.), Günther Bading, Stefan G. Beydsek, Bet-Kell, Russ-Jürgen (Estabak, Dr. Eberbard Mischke, Peter Philippa, Gisela Reiners

besagt, wie Materie und Energie

Schwerkraft erzeugen. Mit Ein-



Sn erweist sich der von uns jähr-lich veranstaltete bundesweite lerwettbewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 iegem dieses Wettbewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abge-

menarbeit, die medizinische Forschung, die Förderung der Naturzu unserem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Schreiben Sie uns, wenn Sie ge-meinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes gem über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Alles, war wir tum, dient einem Ziel; mit dazu beizutragen, daß chancen auf den Märkten vor unser Land auch in Zukunft zu den morgen sichert. Fortschrin unscre Wettbewerbs-



Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 0201/71 1051

#### Ruhig und zentral wohnen in NURNBERG 50 gebr. Gabelstapler Diesel/Elektro/Gas, In großer Auswahl sofort ab Gabeistapler-Finger GmbH Handelsstraße 6 5532 Wermelskirch ₿AYERISCHER I Tel. 0 21 96 / 10 68 Gebraucht-Computer Gebraucht-Computer An- und Verkauf Beratung kostenlos Angebote unverbindlich Ersatstelle sehr preisgünstig Alt-/Sebrott-Computer zur Ersatstellgewinnung laufend gerucht. LABIB GMEH, Tel.: 0 57 41 / 80 10 Postf. 12 40, 4990 Lübbecke 1 Ringhotel Numberg

## ......ENANZANZEGE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

#### Aktiengesellschaft Essen

Bekanntmachung

Gber die sechzehnte Auslosung der 6% Anleihe von 1963 – Wertpepier-Kenn-Nr. 380 116 – Die sechzehnte Auslosung von 6% Tellschuldverschreibungen der Anleihe von 1963 hal gemäß § 3 der Anleihe bedingungen am Mittwoch, dem 7. März 1984, unter Aufsicht eines Nolars slattgelunden. Gezogen wurde die

Serie "U", umfassend die Nummern

005 606 - 005 900 = 295/DM 5.000,--062 901 - 065 900 = 3.000/DM 1.000.-080 151 - 080 900 = 750/DM 500.-109 401 - 110 900 = 1.500/DM 100,-

= DM 5.000.000,-. Die Einlösung der per 1. Juli 1984 eusgelosien Teilschuldverschreibungen erfolgt zum Nennwert ab 1. Juli 1984 kostenfrei gegen Einreichung der nech der Nummernfolge geordneien Slücke unter Berfügung eines Nummernverzeichnisses bei der Gesellschaftskasse und sämtlichen Niederlessungen der nachstehenden Banken:

Dresdner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Deulsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bayerische Hypolheken- und Wechsel-Bank AG Berliner Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank AG Grunelius & Co.

Merck, Finck & Co. Netional-Bank AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt Westdeulsche Landesbank Girozentrale

Westfalenbank AG Commerz-Credit-Bank AG Europertner Deutsche Bank Saar AG

Die bisher noch nicht eingereichten Teilschuldverschreibungen der nachfolgenden Serien werden ebenlalls bei obigen Zahlstellen ein-

Serie M ausgelost per 1. Juli 1970 Serie H eusgelost per 1. Juli 1974 Serie C eusgelost per 1. Juli 1976 Serie D ausgelost per 1. Juli 1977 Serie N eusgelost per 1. Juli 1978 Serie P eusgelost per 1. Juli 1979

Serie R eusgelost per 1. Juli 1980 Serie R eusgelost per 1. Juli 1980 Serie G eusgelost per 1. Juli 1981 Serie G eusgelost per 1. Juli 1882 Serie J ausgelost per 1. Juli 1983

Die Verzinsung endet in allen Fällen mit dem Fälligkeitstag. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird gemäß § 4 der Anleihebedin-gungen vom Kapitalbetrag ebgezogen.

**Der Vorstand** 

# Ihr höchstes Gut Schützen DER GROSSE Sie sich und Thre

**Ihre Gesundheit** 

Der große Gesundheitsratgeber

588 Seiten. 478 meist farbige Illustrationen. Mit beigefügter Broschure "Schnelle Hilfe – Guler Rat" (Erste Hilfe und nutzliche Adressen). Stabiler, abwischbarer Einband. ISBN 3-87070-205-2 DM 79,90 In jeder Buchhandlung erhältlich.

Dieser lebensnahe, klar gegliederte Ratgeber ist unentbehrlich für die ganze Familie. Schon seine Entslehungsgeschichte ist außergewöhnlich: In aufwendigen Befragungen wurde eirmittett. wie sich die Bevolkerung einen idealen Gesundheitsratgeber volstellt. Ein hochqualiliziertes Team von Arzten, Psychologen und Fachautoren schuf aus diesen Wunschen dieses umfassende

Verlag Das Beste

Deutschlund-Korrespondenten Berlin: Raus-Rödiger Karutz, Klaus Getal, Peter Weertz, Düsseddorf. Dr. Wilm. Peter Weertz, Düsseddorf. Dr. Wilm. Hertyn, Joachim Gehlunff. Harald Fosny, Frankfart: Dr. Dankwart: Guntzecht (mgleich Korrespondent für Sikifieben/Architektur), Inge Adham, Joachim Wober: Hamburg-Harbert Schütle, Jan Brech, Kläre Warnels in MA: Hamnover/Klöf: Christoph Graf Schwarin von Schwanenfeld (Politik); Honover: Dominik Schmidt (Wrischaß); Khocham: Peter Schmaß, Dankward Seifig, Stuttgart; King-Ha Kno, Warner Keifzel

Auslandsböres, Hrüssel: Wilhelm Hadler; London: Prits With, Wilhelm Furler; Mos-len: Priedrich E. Neumann; Parler August Graf Ragesnek; Josethn Schaufuß Bonz Friedrich Meichener; Stockholm: Beiner Gatarman; Washington: Thomas L. Kleilin-ger, Horst-Alexander Slebert

Amande-Kurrenpundernem WELL/SAD:
Athen: E. A. Antonavos: Beitrut: Peter M.
Ranke; Bogoki: Pruf. Dr. Günler Priedünder; Strissel Cny Graf v. Bruckoftf. Ahlefaint; Bodo Radine; Jerusalem: Ephraim
Labav, Heinz Schawe; London: Helmart
Voss, Christian Perber, Chaus Geissmar,
Slegfried Reim, Peter Michaleki. Jonchin
Zwikinshi; Los Angelem Eart-Beinz Knkowati; Madrict: Rolf Görtz Malland: Dr.
Günther Depas, Dr. Monika von ZitzawinLommon; Moristo City: Werner Thomas;
New York: Ahled von Krustenniern, Gitts
Bauer. Erns: Hambrock, Hame-Jürgen
Stilck, Wolfgang Will; Pariz: Heinz Weisunbargur, Crustance Knitzer, Joschin
Lefbel; Tolic: Dr. Fred de La Trobe, Edwin
Karmiol; Washingian: Districh Schulz; Zürich: Pietre Rothschild.

Allee 90, Tel. (02 28) 30 41, Telex 6 20 714

2000 Hamburg 26, Kniser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 49) 34 71, Telex Redsktion and Ver-trieb 2 179 819, Anzeigen: Tel. (0 40) 3 47 43 90, Tulez 2 17 004 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anneigner Tel. (0 20 54) 10 15 24, Teleps 6 379 104 Fernikopiuver (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (65 11) 1 78 11, Telex 9 32 919 Annelgen: Tel. (05 11) 6 48 90 00 Telex 82 30 106

4890 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz II, Tel. (02 III 37 30 43/44, Annelgen: Tel. (02 II) 37 50 61, Telex 8 887 756 6000 Frankfurt (Makh), Westendstraße 8, Tel. (05 II) 71 73 II., Telex 4 I2 449 Anacigen: Tel. (06 II] 77 98 I1-13 Telex 4 ISS 525

7000 Stuttgart, Rotebühlpistz 29a, Tel. (07 11) 22 13 22, Telez 7 23 905 Azzeigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71

Vertrieb: Gerd Dieter Lellich ter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4360 Essen 18, Im Tuelbruch 100; 2000 Hamburg 35, Kaisur-Wilhelm-Str. 5.

# Swapo stimmt Angebot Südafrikas bedingt zu

Verhandlungen über Namibia sollen Angola ausschließen

Die Vorschläge des südafrikanischen Außenministers Pik Botha. über die Einberufung einer Konferenz zur endgültigen Lösung der Namibia-Frage, hat unterschiedliche Reaktionen im südlichen Afrika ausgelöst. Der Vorschlag der Südafrikaner sieht die Teilnahme der in Windhuk tagenoen Viel-Parteien-Konferenz vor, die in Zusammenhang mit dem Generaladministrator Willie van Niekrerk an einer internen Verfassungslösung arbeitet, die angolanische Regierung, die südwestafrikanische Volksorganisation (Swapo) und die nationale Union für die totale Unabhängigkeit Angolas (Unita). Nacb der Lusaka-Konferenz und der bevorstehenden Unterzeichnung eines Nichtangrifispaktes mit Moçamoique

ist das der dritte Vorstoß der Regie-

rung in Kapstadt, das südliche Afrika

zu befrieden.

Swapo-Präsident Sam Nujoma sagte in der samhischen Hauptstadt Lusaka, seine Organisation würde eine solche Konferenz akzeptieren, unter der Bedingung, daß sie sich nur mit Namihia unri nicht mit der Angola-Frage beschäftige. Damit lehnte er indirekt eine Beteiligung der Unita ah. Ya Toivo, der Mitbegründer der Swapo, den die Südafrikaner vor Abhüßung seiner Strafe aus dem Gefängnis entlassen haben, hat dem samhischen Präsidenten Kanneth Kaunda in der vergangenen Woche gesagt, die Swapo sei nicht an einer Beilegung des Konfliktes interessiert und werde notfalls "unbegrenzt" weiterkämpfen. Kaunda dagegen hielt Premier Botha für "einen ehrlichen Mann, der die Schlüssel zur Unabbängigkeit Namibias in seinen Händen" halte. Gleichzeitig warnte er die Swapo, dem Afrikanischen Nationalkongreß (ANC) in einem unahhängigen Namibia militärische Unterstützung zu gewähren. Dieses würde Südafrika den Vorwand liefern, militärische Vergeltungsschläge zu unternehmen, "Genossen, das wäre ein schwieriges Problem für euch."

#### Willkommene Annäherung

Ein Sprecher der Unita sagte dagegen der WELT, seine Organisation halte die südafrikanischen Vorschläge für eine sehr willkommene Annäherung, um direkten Kontakt zwischen den kämpfenden Fraktionen in Angola herzustellen. Die Ablehnung Nuiomas, die Angola-Frage mit in die Verhandlungen einzubeziehen, be-

M. GERMANI, Johanneshurg weise, daß die Swapo nicht für sich selhst, sondern im Auftrag der angolanischen Regierung spreche.

Südafrikanische Wirtschaftsexperten begrüßten die jüngsten Vorschläge der Regierung Botha. Die wirtschaftliche Interdependenz der Staaten im südlichen Afrika würde die Möglichkeit effektiver Sanktionen gegen Südafrika damit auf ein Minimum beschränken. Politische Beobachter glauben, die UNO-Resolution 435 werde in diesem Zusammenhang nicht mehr angewandt; einer der Haupthinderungsgründe für eine Lösung in Namibia war hisher der von der UNO gegenüber der Swapo verliehene Alleinvertretungsanspruch der Bevölkerung Südwestafrikas, der nun fallengelassen werden könnte.

#### Truppen dringen vor

Südafrika müßte nun den USA gegenüber beweisen, daß es ernsthaft gewillt ist Namihia die Unahhängigkeit zu geben und sich nicht durch Hindernis, wie eine erhöhte Terror-Tätigkeit der Swapo, von seinem Ziel abbringen lasse. Nach Angaben von Außenminister Pik Botha würde die Tätigkeit der südafrikanisch-angolanischen Überwachungskommission zum Abzug der südafrikanischen Truppen aus Südangola zur Zufriedenheit aller beteiligten Parteien eus-

Swapo-Truppen dringen nach den letzten Meldungen aus Windhuk weiter innerhalb des Landes vor. Vor zwei Tagen wurden zwei Terroristen 130 Kilometer östlich der Hauptstadt erschossen. Swapo-Gruppen sind bisber so tief noch aicht vorgedrungen. Nördlich der Stadt Oshakati in Ovamboland war ein Dorf mit Granatwerfern am Montag beschossen worden. Die Lage in Ovamboland sei gespannt, und die Armee versuche in einer großangelegten Aktion die 800 Swapo-Infiltranten am weiteren Vordringen nach Süden zu hindern.

In Kapstadt wurden die Gespräche über die künftige Nutzung des am Sambesi in Mocambique gelegenen Wasserkraftwerkes Cabora Bassa vor allem durch südafrikanische Stromabnehmer fortgesetzt. An dem Treffen nahmen der stellvertretende südafrikanische Außenminister Nel und eine portugiesische Delegation teil. Portugal als ehemalige Kolonialmacht Mocamhiques hält heute noch etwa 80 Prozent der Anteile des Kraftwerkes. Mocamhique hat etwa 18 Prozent der Finanzierung zu tragen.

# Heath rügt Londons EG-Haltung Für Jakarta gilt China Mißfallen am schroffen Ton und der Substanz der Europapolitik / Für Kompromiß als der Hauntfeind"

FRITZ WIRTH, London Edward Heath, der unversöhnliche Kritiker Margaret Thatchers, hat wieder zugeschlagen, und zwar dort, wo es die Regierung am meisten schmerzt. Nur wenige Tage vor dem Brüsseler EG-Ginfel hat er den Stil und die Substanz der Europapolitik und der Verhandlungsstrategie seiner Regierung attackierrt. Frau Thatcher ist verärgert über die Seitenhiebe ihres Parteifreundes. Sie ist der Meinung, daß sie die Verhandlungsposition der Briten in Brüssel schwächen.

Diese Position hatte sie am Wochenende unmißverständlich vor den Europa-Ahgeordneten ihrer Partei umrissen: "Ich will am 19. März eine Lösung der EG-Probleme. Eine Lösung heißt jedoch nicht, die Risse zu kitten. Ich möchte das Fundament wieder herstellen. Das beißt: keine Pfuschereien und keine Kompromisse, die uns über die nächsten Wochen hinweg helfen, sondern realistische und dauerhafte Lösungen der Proble-

Das sieht auf den ersten Blick so aus, als habe sich die hisher eher lauwarme EG-Pragmatikerin zu einer europäischen Fundamentalistin gewandelt. Zutreffender jedoch ist wohl eher, daß diese Außerung Teil der

Verhandlungstaktik der Briten in Brüssel sind. London will verhindern, daß ihm bei einem Mißerfolg des Gipfels der "Schwarze Peter" zugespielt wird. Frau Thatcher machte deshalb vorsorglich bereits deutlich. daß es in Brüssel "nicht um hritische sondern um europäische Probleme

Edward Heath, der Großhritannien vor zwölf Jahren in die EG führte. hatte bereits 24 Stunden später in einer Rede in Preston die in der Sache unnachgiebige Haltung Frau Thatchers, die in den Tagen zuvor auch Bundeskanzler Kohl und der französische Staatspräsident Mitterrand bei ihren London-Besuchen zur Kenntnis nehmen mußten, herbe kritisiert. Heath ist wie die übrigen europäischen Regierungschefs der Meinung, daß der Ausgang des Brüsseler Gipfels vom Ausmaß der hritischen Kompromißbereitschaft abhängig ist. Er forderte deshalb Frau Thatcher zu Zugeständnissen in der Frage der britischen Beitragsregelung und in den Auseinandersetzungen über die Agrarreform auf.

Da seine Rede jedoch nur ein gerin-ges öffentliches Echo fand, hakte Heath gestern mit einem Rundfunk-Interview nach. Er machte die Regierung zunächst darauf aufmerksam daß ihre Drohung, möglicherweise Beitragszahlungen zurückzuhalten,

Äußerungen des hritischen Außenministers Sir Geoffrey Howe, mit denen er vorgestern gegenüber seinen europäischen Kollegen die britische Position umrissen hatte. "Man könnte glauben", erklärte Heath, "er verhandelt mit der Sowjetunion statt mit unseren europäischen Partnern." Heath warnte davor, daß dieser Konfrontations-Stil zu einem Verlust des Goodwills der EG-Partner führen könnte. . wie ihn einst auch General de Gaulle beklagen mußte".

erpressen. Sie wollen eine kooperati-Brüssel fuhr, um seinen Standpunkt vor Ort mit Mitgliedern der EG-Kommission zu diskutieren. In der konservativen gibt es einige Abgeordnete, die die Meinung von Heath teilen, die jedoch das "Timing" für unglücklich halten.

soziale, politische und wirtschaftli-

Eine Vereinbarung über einen Waf-

che Reformen zu finden".

#### rechtlich fragwürdig sei; dann attakkierte er den Stil und den Ton, in dem hritische Minister mit ihren europäischen Partnern verkehren. Er bezog sich dabei besonders auf

der indonesischen Streitkräfte, Benny Murdani, Vietnam stelle nach Ansicht der indonesischen Militärs keine Bedrohung für die südostasiatische Region dar, ist in Thailand und anderen Mitgliedsländern der Asean mit Befremden registriert worden. General Murdani war im Februar offizieller Gast des vietnamesischen Verteidigungsministers Van Tien Dung, der als Führer des in der Kambodscha-Frage kompromißlosen Flügels im Politbüro gilt. Zuvor hatte Murdani, der his zum März 1983 Chef aller indonesischen Geheimdienste war, in zwei geheimgehaltenen Viet-

namreisen mögliche Gemeinsamkei-Wir müssen jeden Versuch aufgeten mit Hanoi sondiert. ben, unsere europäischen Partner zu Läßt sich aus dem Februar-Besuch eine indonesische Abweichung von der hisherigen Einheitsposition der ve Partnerschaft", sagte Heath, der gestern zu Privatgersprächen nach Asean in der Kambodschafrage schließen? Die sechs Aseanländer (Indonesien, Philippinen, Malaysia, Singapur, Thailand, Brunei) bestehen Unterhausfraktion auf dem vollständigen Abzug aller vietnamesischer Truppen aus Kambodscha und freien Wahlen. Murdani, ein energischer und oft ungeduldiger Mann, ist der Führer jener Gruppe indonesischer Militärs und Politiker,

> Unter dieser Perspektive scheint es für Murdani logisch zu sein, durch eine Versöhnung und Kooperation mit Vietnam gemeinsam der "chinesi-schen Gefahr" entgegenzuwirken. Das soll offenbar dadurch erreicht werden, daß Hanoi und die Asean sich über Kambodscha einigen, konkret: daß beide Seiten den Roten Khmer eine Rückkehr nach Phnom Penh blockieren.

die nicht Vietnam, sondern China als

den Hauptfeind Südostasiens an-

fenstillstand war zuvor vor allem an Meinungsverschiedenheiten zwischen Regierungs- und Oppositionslager über die Rolle von Gemayel gescheitert. Dschumblatt meinte vor Journalisten, Gemayel wolle zu Unrecht als Schiedsrichter auftreten. während er in Wirklichkeit eine \_in-Rolle der Roten Khmer

Murdani geht davon aus, daß sie Marionetten Pekings sind und mit ihrer möglichen neuen Machtergreifung oder Beteiligung in einer Koali-tionsregierung China das Sagen in Kambodscha bekäme. Damit stünde China vor der Schwelle zu Südost-

Beobachter in Bangkok meinen, daß es Murdani an Sachlichkeit fehle. Schon während der Jahre ihrer Macht haben die Roten Khmer sich von China nicht dreinreden lassen. Sie waren und sind auf Neutralität und Unabhängigkeit bedacht, obwohl China sie - aus Gründen seiner eigenen Antivietnam-Politik unter-

als der "Hauptfeind"

CHRISTEL PILZ, Bangkok

Die Erklärung des Kommandeurs

Arrangement mit Hanoi über Kambodscha gesucht

Gut gewählt ist der Zeitpunkt, die indonesischen Vietnam-Interessen in die Diskussion zu bringen. Als Vorsitzender des ständigen Komitees der Asean wird Indonesien Ende Juni der Gastgeber der alljährlich stattfindenden Konferenz der Asean-Außenminister und dem daran anschließenden Dialog mit den Außenministern

aus den USA, Japan, Kanada, Austra-

lien. Neuseeland und dem jeweiligen

EG-Repräsentanten sein. Vietnams

Außenminister Nguyen Co Tach hält

#### sich gegenwärtig in Jakarta auf. Grenze der freien Welt

Im April will sich der indonesische Außenminister Mochtar Kusumaatmadja in Moskau als Sprecher der Asean um sowjetische Vermittlung im Kambodscha-Konflikt bemühen. Doch ob Mochtar dann als Asean-Sprecher auftreten kann, ist fraglich geworden. Während der Unahhängigkeitsfeierlichkeiten von Brunei einigte sich Thailands Außenminister Siddhi Sawetsila mit seinem Kollegen aus Jakarta auf die Feststellung. daß Thailand und Indonesien die Bedrobung Südostasiens durch Vietnam unterschiedlich beurteilen".

Wie die Thais über Murdanis Vorstöße denken, ließen sie bei einem Abendessen am 25. Februar mit dem stellvertretenden amerikanischen Außenminister Kenneth Dam wissen. Siddhi Sawetsila betonte, daß die "thailandische Ostgrenze die Front der freien Welt in diesem Teil des Globus gegen den Vormarsch des Sozialismus ist", und daß das Schicksal Südostasiens vom Schicksal Thailands abhänge. Zuvor hatte der Minister eine dreistündige Unterredung mit seinem chinesischen Kollegen Wu Xuegian, der auf dem Weg von Birma nach Malaysia war, Die beiden Politiker bekundeten ihre Zuversicht, daß die Einheit der kambodschanischen Widerstandskoalition und deren wachsende militärische Stärke Hanoi zum Verhandlungstisch zwingen werde.

Zur Widerstandskoalition gehören die Roten Khmer und die Widerstandsgruppen unter Führung von Prinz Sihanouk und von Son Sann. Murdani will den Ausschluß der Roten Khmer aus der Widerstandskoalition. Aber sie sind deren stärkste und kampffähigste Gruppe. Ohne sie hätte Hanoi in Kambodscha längst ge-

# Waffenruhe für Libanon beschlossen

Aber weiter Kämnfe in Beirut / Streit um Rolle Gemavels auf der Versöhnungskonferenz dpa/APP, Lausanne Hafen und Flughafen von Beirut wie-"bald eine Rahmenübereinkunft für

der geöffnet.

Die Teilnehmer der libanesischen Versöhnungskonferenz in Lausanne haben sich gestern abend auf eine unverzügliche Waffenruhe in Libanon geeinigt. Der Waffenstillstand sollte um 21.00 Uhr Ortszeit in Kraft treten. Wie aus Beirut am späten Abend gemeldet wurde, gingen die Kämpfe aber auch nach diesem Zeitpunkt unvermindert weiter. Die christlichen Milizen hätten zwar dem Waffenstillstand prinzipiell zugestimmt, lehnten es jedoch ab, sich aus ihren Positionen zurückzuziehen.

Ein Sprecher des libanesischen Staatspräsidenten Amin Gemayel teilte nach zwei Sitzungsrunden der Konferenz weiter mit, daß in Beirut eine militärische Kommission aus den Vertretern aller Bürgerkriegsparteien an diesem Mittwochmorgen zusammentreffen soll. Die Kommission werde für die Einhaltung des Waffenstillstands verantwortlich sein und auf den Kriegsschauplätzen die Entflechtung der Truppen überwachen. Sobald die notwendigen Sicherheits-

In dem Beschluß über den Waffenstillstand werden die zerstrittenen Parteien zur Einstellung jeglicher Polemik und ihrer gegenseitigen Rundfunk-Kampagnen aufgefordert. Aufgrund von Streitigkeiten über die Rolle von Präsident Gemayel wurde die Erklärung im Lausanne nicht unterzeichnet. Drusenführer Walid Dschumblatt hatte die Unterschrift von Gemayel als eines Vertreters einer Bürgerkriegspartei gefordert. Gemayel lehnte dies ab, weil er nach seinen Worten als Präsident über den

Parteien stehe, Nach der Einigung über einen Waffenstillstand begann die Versöhnungskonferenz mit der Debatte über das eigentliche Konferenzthema - eine politische Reform des Landes, Ein Sprecher Präsident Gemayels teilte vor der Presse mit, daß dazu am Dienstag verschiedene Papiere eingereicht worden seien. Für diesen Mittwoch seien auch hilaterale Gespräche der einzelnen Gruppen untereinmaßnahmen getroffen seien, wurden ander geplant mit der Hoffnung,

teressierte Partei" sei und nicht über den verschiedenen Gruppen stehe.

Nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe des Waffenstillstands hatte Drusenführer Dschumblatt in einem Interview der britischen Rundfunkgesellschaft BBC seine Forderung wiederbolt, Gemayel müsse zurücktreten. Ihm sollte wegen "Verhrechen gegen das libanesische Volk" der Prozeß gemacht werden. Dschumblatt sagte, die Konferenz sei Zeitverschwendung, da die maronitischen Christen Gemayels nicht zu radikalen Reformen bereit seien, um ihre historische Dominanz im Libanon zu beenden.

# n einem Monat verdienen unsere Sparer

so viel, wie die Deutschen im Jahr an Mode exportieren.

er an klassische deutsche Exportgütet denkt.der nennt zuallererst Präzisionsmuschinen und Automobile. Was kaum einer weiß: Auch in der Mode ist "Made in Germany" welrweit ein Exportschlager. Allein im letzten Jahr fanden die Einkäufer aus 27 Ländern die Mode aus Deutschland so anziehend, daß sie 2.4 Milliarden Mark dafür investierten.

So viel verdienen unsere Kunden in einem Monat. Denn die erfolgreichsten Wertpapiere Deutschlands bringen Tag-

Geld sollte Geld verdienen, und zwar so viel wie möglich. Plandbriere und Kommunalobligationen sind dazu ideal. Denn: Sie bieten Ihnen hohe, in der

Regel die jeweils höchsten Zinsen.

für Tag 75 Millionen Mark Zinserträge.

Sie können die für Sie passende Laufzeit aussuchen. Und Ihre Papiere von heute auf morgen zum Tageskurs verkaufen oder beleihen lassen. Ihre Bank oder Sparkasse übernimmt das für Sic.

Plandonete und Kommunalobliganonen werden von Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken ausgegehen. Sie sind nach den speziellen Vorschnitten des Hypothekenbankgesetzes und des öffentlichen Pfandbrieigesetzes durch Hypotheken und Darlehen an die öffentliche Hand gedeckt. Es gibt sie übngens bereits seit 1769. Wir verdanken sie dem Alten Fritz.

Banken. Versicherungen und Industriefirmen wissen das natürlich. Sie kauften im letzten Jahr für mehr als 90 Milliarden Mark. Und was für die Profis richtig ist, ist auch gut für den Privatanleger.

Und noch eins: Legen Sie Ihre Pfandbnefzinsen wieder in Pfandbriefen an, damit Ihr Geld noch mehr Geld verdient.

Bei allen Banken und Sparkassen.







# "Marxisten versagen als Wirtschaftsführer"

Jugoslawischer Experte prangert Belgrads Mißerfolge an

Im kommunistischen Jugoslawien wird der zukünftige wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Weg des Landes immer heftiger diskutiert. Dabei melden sich jetzt vermehrt auch jene Kräfte zu Wort, die von der herrschenden Partei - vor allem zu Lebzeiten Titos - als "Techno-Manager verteufelt und als Sündenbocke für ökonomische Mißerfolge abgestempelt wurden.

In der jugoslawischen Zeitschrift "Direktor" - vergleichbar etwa mit dem "Manager-Magazin" bei uns stellt der Diplomvolkswirt Ivan Sifter der Wirtschaftspolitik der Zentralregierung und den Teilrepubliken ein geradezu vernichtendes Zeugnis aus. Sifter schreibt: "Der Plan funktioniert nicht. Der Markt wurde zerstört. Eine einheitliche Wirtschaft gibt es nicht." Die Bundesinstanzen in Belgrad hätteo in den letzten Jahren "keine einzige richtige Entscheidung im Sinne der (wirtschaftlichen) Stabi-

lisierung gefällt." Der voo der Regierung betriebene Export um jeden Preis" führe zu einem "Ausverkauf Jugoslawiens in der Welt", heißt es. Der Autor fordert eine "Reprogrammierung" der Auslandsschuldeo – also eine Art Umschuldung. Ohne eine solche "Reprogrammierung" könne die Krise nicht überwunden werden. Die hisherige Politik, bei der die Wirtschaft immer mehr exportiere und immer weniger daran verdiene, führe das Land in eine totale Katastrophe.

#### Vor einer Katastrophe

Immer wieder spricht er von einer bevorstehenden "Katastrophe", etwa wenn er schreibt: "Wenn wir eine Reprogrammierung der (Auslands-) Kredite, das heißt eine Verlängerung der Zahlungsfristen nicht akzeptieren, sondern auf neue Kredite und neue Schulden zusteuern, dann treten wir in eine Phase wirtschaftlicher Katastrophen ein, und zwar deshalb, weil noch immer nichts Ernsthaftes in Richtung auf eine bessere Ausnutzung einheimischer Natur-, Produktions- und Menschenpotentiale unter-

nommen haben. Falls es den Jugoslawen nicht gelingen sollte, die Produktion erheblich zu steigern ..., werde die jugoslawische Führung eine Art "Kriegskommunismus und das System der

C.GUSTAF STRÖHM, Belgrad Lebensmittelkarten im ganzen Land einführen müssen."

Die Verfassung von 1974 habe zu einer "Beamtenherrschaft" mit verheerenden Folgen geführt, behauptet Sifter. Charakteristisch für das gegenwärtige System seien "dogmatisches Verhalten, Opportunismus, Selbstbetrug, Flucht vor der Wahrheit und schlechte Information"; damit werde Unwissen sowie Verantwortungslosigkeit kaschiert. Der Artikel schließt mit den Worten: "Wenn wir auch weiterhin die Dogmen der politischen Bürokratie beibehalten, dann wird das nichts anderes hervorbringen als die Zerstörung der Revolution durch die Revolutionäre selber."

#### Gute Revolutionare

Der Autor spricht offen aus, daß sich alle Länder, in denen der Marxismus herrscht, gegenwärtig in der Krise befinden. Diese Länder seien gezwungen, Lebensmittel zu importieren und zur schnelleren Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft die Kredite kapitalistischer Staaten in Anspruch zu nehmen. Die Marxisten, so Ivan Sifter, hätten sich in der Geschichte als außerordentlich gute Revolutionäre und Oppositionelle erwiesen. Wenn es aber um die Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft gehe, in der sie (die Marxisten) an der Macht seien, gehe es nicht so glatt. Die Marxisten bevorzugten dann nämlich die Entwicklung der Produktionsverhältnisse und der Sozialpolitik zum Schaden der Produktivkräfte der Gesellschaft.

Sifter kommt zu dem Schluß, daß sich die Marxisten gegenüber der ei-genen Volkswirtschaft in jenen Ländern, in denen sie an der Macht sind, im Grunde immer noch "oppositionell" verhalten - so, als ob es sich um eine kapitalistische" Wirtschaft handle: Sie zerstörten diese Wirtschaft. Deshalh seien die Marxisten geneigt, sich auf Auslandskredite eher als auf die eigene Wirtschaft zu

Wegen ihrer "oppositionellen" Haltung gegenüber der eigenen und ihrer Liebe gegenüber der fremden Volkswirtschaft hätten sich viele Marxisten als "sehr schwache Wirtschaftsführer" erwiesen. Sie hätten ihre eigenen wirtschaftlichen Reichtümer vernachlässigt.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Beschämend und traurig

Der General a. D. Pickert mag meinen: "Was kümmert's die alte Eiche, wenn sich ein Borstentier an ihr reibt" – und schweigen.

So sei es mir als Waffenkameraden und als ehemaligem Untergebenen des Generals gestattet – und ich weiß, daß ich für Tausende spreche – Herrn Major Schütte auf seinen wunderlichen Leserbrief vom 23, 2, zu antworten. Wir Soldaten sind es nachgerade satt, uns - von wem auch immer verdächtigen und verleumden zu lassen. Daß nun sogar ein aktiver Offizier der Bundeswehr in den Chor der Böswilligen einstimmt, ist - nicht nur für unsere Bundeswehr – beschä-

mend und traurig zugleich. Wober, so frage ich mich, nimmt der vergleichsweise junge Major, der keinerlei eigenes Urteil haben kann über Persönlichkeiten und Ereignisse, die vierzig Jahre und mehr zurückliegen, die Kühnheit, derart abstruse Ideen zu vertreten und auch noch zu veröffentlichen? Das, was sachlich und historisch darauf zu antworten war, hat Generalmajor Weber in seinem dankenswerten Leserbrief

vom 5. 3. 84 gesagt. Mir als ehemaligem Flakartilleristen und langjährigem Kommandeur in der Bundeswehr geht es dabei allein um die Ehre des Generals der Flakartillerie Pickert. Schon die stilund formwidrige Titulierung des Generals als "Herr Pickert", dem "gestrigen, besser noch: vorgestrigen" Verfechter überholter Anschauungen zeugt von wenig Anstand und soldati-schem Empfinden des Herrn Major

Den General Pickert aber gar zu verdächtigen, er trage "persönlichen Anteil an Verbrechen und Elend unseres Volkes" ist ungeheuerlich und schlicht unanständig! Eine solche Außerung halte ich für empörend und für unvereinbar mit der Standesehre eines Stahsoffiziers der Bundeswehr. Gott sei Dank findet eine solche Ansicht in der Bundeswehr keinen Widerhall.

Als Mann des Krieges und als Offizier der Bundeswehr, aber auch als älterer Kamerad, möchte ich aus meiner praktischen Erfahrung und der Kenntnis des Generals Herrn Major Schütte dahingehend aufklären, daß der ehemalige General der Flakartillerie Pickert ein in drei Armeen und

ein in Krieg und Frieden höchst bewährter und ausgezeichneter Soldat und ein untadeliger Truppenführer in einer stets anerkannt modernen und fortschrittlichen Waffengattung gewesen ist. Seine Verdienste um seine Waffengattung und um die ihm anvertrauten Soldaten, seine sprichwortliche Korrektheit und Zivilcourage und seine Leistungen für unser Land und Volk verdienen Achtung. Sie sind erhaben über polemische Anfeindungen. Diese seine Verdienste angesichts derart unqualifizierter Angriffe in Erinnerung zu rufen, ist ein Gebot der Gerechtigkeit und eine

Pflicht der Kameradschaft. Wer als Offizier der Bundeswehr die Ehre eines solchen Generals angreift und sich dabei auch noch auf Tradition und Ehrbegriffe beruft, der muß sich fragen lassen, ob er den

rechten Beruf gewählt hat. Helmut Schmolck, Oberst a. D. Rendsburg

#### Existenzfrage

Einmal anders gesehen: Wenn man Ihren Artikel liest, bemerkt man, wie sehr sich die EG-Politik verselbständigt hat. Nur einmal kommt das Wort Agrarmarkt", und daraus besteht die EG zum größten Teil, überhaupt vor. und dabei geht es hier um Existensfragen der deutschen Beuern. Voll des Lobes war die WELT beim Agrarbericht. Das durchschnittliche Agrar-Unternehmer-Einkommen, das ist nämlich gleichzeitig sein Lohn, be-

trug für 1982 26 282 DM. Ein Arbeitsloser kostet den Staat 22 500 DM. Wir mißgönnen niemandem etwas, und jeder Arbeitslose weiß, wie schlecht damit auszukom-

#### Wort des Tages

99 Daß jeder in der Lage, in der er sich befindet, darum ringt, wahres Menschentum an Menschen zu betätigen: davon hängt die Zukunft der Menschheit ab. Albert Schweitzer, eisäss. Theolo-ge, Arzt und Musiker (1875–1965)

men ist. Der Bauer muß aber davon noch die notwendigen Investitionen tätigen, und 1983 sinkt dieses Einkommen noch unter die Kosten eines Arbeitslosen auf 20 600 DM - und das bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 63,5 Stunden wöchent-

Pro Kopf der EG-Bevölkerung kostet den Bürger der Agrarmarkt jährlich 100 DM. Das ist die Versicherung für den am reichsten gedeckten Tisch der ganzen Welt.

Der Bürger gibt heute im Durchschnitt 17 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel und Getränke aus, vor 25 Jahren waren es noch 40 Prozent. Es sei ihm gegönnt, aber bitte lassen Sie auch dem Bauern seinen gerechten Anteil zukommen. Vor 20 Jahren tauschten wir 1 kg Roggen gegen 1 kg Brot. Heute ist der landwirtschaftliche Anteil an einem Brötchen, das, je nachdem wo ich es kau-fe zwischen 35-50 Pfennige kostet, 1,5 Pfennige.

Claus-Peter Dreckmann Dipl. Agr. Ing., Hamburg 65

#### Weitaus besser

Warum sollte die italienische Justiz nicht auch die Augen zudrücken, wenn junge Mitter statt wie hierzulande ihre Kinder per Abtreibung tözahhmgsbereite Adoptiveltern abgeben? Es gehört schon eine gewisse Perversion des Denkens dazu, daß dies überhaupt unter Strafe gestellt ist und heimlich gemacht werden muß.

Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die Abtreibung gehört unter Strafe, und die Abgabe der Säuglinge an Adoptiveltern auch für angemessene 12-15 000 DM - immer noch weniger als ein Mittelklassewagen - sollte gesetzlich geschützt und gefördert wer-

Etwa 100 000 gemeldete Abtreibungen zuzüglich einer Dunkelziffer von 800 000 ergibt fast eine Million mehr Kinder pro Jahr in der Bundesrepuhlik Deutschland, Man kann davon ausgehen, daß sich die Adoptiveltern mit größerer Liebe und Sorgfalt der Erziehung ihrer Kinder widmen, als die zur Tötung der Babys bereiten ahtreibungswilligen Frauen.

Dr. W. Rothenbacher.

## Personalien

EHRUNG-

Thyssen Vorstandsvorsitzender Dieter Spethmann und Wichard Graffin von Arnim sind für ihre verdienstvolle Zusammenarbeit mit Frankreich ausgezeichnet worden. Spethmann ist seit 14 Jahren Vorsitmender des Deutsch-Französischen Kreises in Düsseldorf, Gräfin Arnim Generalsekretärin des Kreises. Frankreichs Botschafter Jacques Moriset überreichte auf Schloß Ernich Spethmann die Insignien des Ritters der Französischen Ehrenlegion, Gräfin Arnim wurde Chevalier des l'Ordre National du Merite". Botschafter Morizet würdigte die Aktivitäten des Kreises, in dem es gehungen sei, die in Paris verfolgte Politik insbesondere im wirtschaftlichen Bereich in der Bundesrepublik Deutschland bekannter zu machen. Er erinnerte daran, daß Spethmann eine bedeutende Rolle bei der Gründung voo "Eurofer", dem Verband der europäischen Stahlindustrie, gespielt hat. An der Ehrung nahm auch Pierre Kaufmann teil. Er war viele Jahre in Bonn als Diplomat tätig. Heute ist er Chef der interministeriellen Kommission für Deutsch-

Französische Zusammenarbeit im Pariser Außenministerium.

VERANSTALTUNG Mit einem Empfang in der Ham-burger Finanzbehörde beging Helmut Rademacher, Präsident des Rechnungshofes der Freien und Hansestadt, sein 40jähriges Dienstjubiläum. Seit 1976 steht Radema. cher - bis dahin Staatsrat in der Baubehörde - an der Spitze dieses unabhängigen Kontrollorgans, dessen erster Chef nach dem Krieg der aus den USA heimgekehrte Herbert Weichmann war. Zu den Gratulanten gehörten Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, Bürgerschaftspräsident Peter Schulz, Finanzsenator Jörg König, der ehemalige Finanzsenator Gerhard Brandes, der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg Gerhard Schröder. SPD-Fraktionsvorsitzender Henning Voscherau, der Präsident der Landeszentralbank Withelm Nőlling und Generalstaatsanwalt Heinrich Backen sowie zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Rademacher, der 1921 in Hamburg geboren wurde, tritt Ende Juni in den Ruhestand.

THE PERSON NAMED IN

Branch Co.

14.18

3 · 3 · 58

. . .

graph 1 st 50

4.75

7.0

gen was "





gen: Botschaf Morizet ehrte Spethrechts, Dieter mann. In der französischen Botschafters nich wurde auch Wichard von Amim, links

unten, ausgezeichnet. Afine Morizet. Frau des Botschafdie Gröfin. FOTOS; KEIL



Mittage 14 y

Mr. A. .

or Variation 2

Redemacher

Maria Carlo

bith the

Maria din k

Charles ---

Debnary.

Prior School . Manie. Mante.

MATERIAL STREET

Vonctors.

Wild in the same

Backer

....

10. 11.

DORE

TER.

19 :\*\*\*

Linear State e i un i i i i i

WATER TO

MACHEL W. T. Marrie &

lien

ERAISTALTIN Harry Containing 

> Für STUTTGART oder PLZ-BEREICH 7 gesucht: Interessante Vertretung marktyerechtes Vertriebsprogramm oder hikratives Dienstielstungsangebot

Kleinere, seriose, solvente und dynamiache Handelsfirma (Gründung vor 12 Jahren, beide Inhaber Mitte 40, passionierte Verkäufer für überzeugende Produkte oder Dienstleistungen) möchte branchen- und produktunabhängiger werden und diversifizieren.
Wir bieten entsprechende Voraussetzungen in bezug auf Personal, Räume, Bürotechnik etc.
Wir sind in bezug auf Produkt / Branche / Verkaufsstrategle absolut gesprächsoffen und flexibel. Auch erklärungsbedürftige techn. Produkte mit hervorragender Marktstellung sowie evt.

Übernahme des Services sind diskutabel. Nur absolut seriöse und erwissenermaßen interessante Angebote höflichst erbeten unter S 4897 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 84, 4300 Essen. Wir freuen uns auf erste informative Zuschriften und evtl. zukünftige gute Partnerschaft.

Ab sofort unabhängig sein und nachweisbar Spitzenverdienste erzielen.

Nebenberuflich bel seiner Schreibtischtätigkeit ohne jede Anlaufphase ohne weitere Vorkenntnisse.

Keine Versicherung, kein Außendienst. Voraussetzung: Einmaliges Startkapital in Höhe von 13 000,- DM.

Vorabinformationen und Terminvereinbarung:

Telefon 0 25 52 / 40 73

Existenzgründung
Geplant: Eröffung selbständiger Vertriebs- und Buchungsstellen
für Sprachreisen in Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, München, Beginn: Herbst 34. Zur Gründung des Verbandes sind
ca. DM 10 000.-. Kapitaleinsatz vorzusehen.
Kontaktaufnahme erbeten unter T 4898 an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64. 4300 Essen.

VR CHINA Export, Import, Joint Venture
Franz/deutsches Beraterteam in Peking und Shanghai, eingeführt
bei Regierung, den staatl. Außenhandelsorganisationen und führenden chin. Betrieben übernimmt Ihre Repräsentanz.
China gilt als bedeutendster zukinfitiger Handelspartner mit den
größten Wachstumschancen, Für die Modernisierung chin. Betriebe stehen bis 1987 DM 150 Milliarden bereit. Außerdem kauft China
jührlich für 45 Mrd. Dollar Waren im westl. Ausland ein, wovon nur
3 Mrd. Dollar in der BRD ausgegeben werden.
Sichern Sie sich lengfristig einen interessanten Absatzmackt.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter K. 4899 an WELT-Verlag,
Fostfach 10 08 64, 4300 Essen.

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Gelegenheitskauf

Größerer Posten Stehlampen, Hockerleuchten, Oberbetten, Wolldecken und Kissen. Fabrikneu, für Appartements preiswert abzugeben.

Angebote unter N 4982 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

CITY büres hamburg Wir vermieten ihnen – auch kurzzeitig – kompl. möbl. Bürorkume mit allen erfor-derlichen Dienstielstungen u. modern-sten techniechen Einrichtungen alse Fir-menaltz. Fragen Sie une auch nach einer Repriisentanz mit Post- und Teis-fon-Service in der Hamburger innen-

Tel. 0 40 / 23 11 76, Tr. 2 174 311

**Brennstoffhandel** sneht Zusammenarheit mit Mi-neralölgesellschaft (keine Sante-rung). Raum Eifel/Mosel. – An-geb. u. M 4981 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Konkurs unabwendbar? Ihren guten Ruf wahrt Ihr neuer Geschäftsführer. Diskrete Kon-taktaufnahme erbeten unter W 4967 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kauffrau, 42, erfahren, diskret, flexibel, schnell + zuverlässig, Hexibel, schnell + zuverlässig, bistet:

Kasin. Abrictinges ster årt gegen Erfolgshonorar. Kpl. Bilro und Lager i eig. Haus. Raums Ostwestfalen/Niedersachsen. Angebote u. G 4977 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Ich biete mehr!

Innearcinigungsfirma sucht entsprechende Aufträge. Angeb. erb. unt. B 4896 an WELT-Verlag. Postfach 10 06 64, 4300

Wir kaufen v. verkaufen fast jeden Warenposten aus dem Food- und Non-Food-Bereich. Tel. 96 81 / 5 78 11, FS 4 421 283

Computer-Fachberater bei Planung, Answahl, Einarbei-Bergiungskosten können bis zu 75% bezuschnit werden. Searg Little, Tel. 8 41 72 / 66 16

Ihr eigenes Unternehmen als Lizenzpariner
Lizenzpariner
Wir bleten einen gez geschätzten Werbetzig. I. Bereich Außenwerb. Erforderl, sind 9000.– DM Mindestlizenzebähr u. Akquisitionsfähigkeiten. bühr u. Akquistionstihigkeiten. GEPAS, Charles-de-Gaulte-Str. 4, 8000 München SS, T. 8 88 / 63 25 27

Geschäftsmann aucht Steuerberater Steuerberaterin oder

Steueranwait der in der BRD, u. Schweiz zuge sen ist, möglichet mit dt. u. Schweizer Paß. Zuschriften unter W 4901 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64,4300 Essen

Handelsvertretung im Ruhrgebiet zur weiteren Expandie-Veririeb. (ist nicht a. Ruhrgeb. beschräukt). Zuschriften erb. unt. H 4912 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Rieget. Handelsvertretung sucht Dernahme einer Vertretung I. Armatu-renbereich. Siz Nähe Krefeld, stödi-ger Bürodienst mit Telex, Lagermög üchkeit.

Einkauf in Taiwan

Deutsche Firma in Taipel mit langjähriger Erfahrung im Einkauf von technischen Produkten (keine Textilien/ Nahrungsmittel) bietet Unterstützung bei Anbahnung/ Abwicklung (sorgfältige Lieferantenauswahl/Preisver-handlungen), Auftragsvergabe, etc. an. Korrespondenz deutsch/englisch.

> Angebote unter P 4895 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Wir sind ein stazkez und leistungsfähigez

Wir sind ein stazkez und leistungsfähigez

Schwerpunkt

Partner in der lambilianwirtschaft. Ein und Reslisierung

Partner in der liegt in der Konzeption und Gewerbs
unaszer Aufgeben und bedarfagarschier Manekte.

Wiztschaftlicher und bedarfagarschien Aspekte.

Objekte untez Beschtung atwarliche argainzeiche Tatanharten

Bestärkt durch unsere blahering argainzeiche Tatanharten objekta untez Beschtung atauerlicher Aapekte.

Objekta untez Beschtung atauerlicher Aapekte.

Gestärkt durch unsere blaherige erfolgzaiche Tätigkeit neben

gestärkt durch unsere blaherige ziela gesetzt und

gestärkt durch für die Zukunft ehzgelzige zientierte

alr une such für die Zukunft vertriebsozientierte

suchen deher selbstständige, Immobilienberater / Vertriebsgesellschaften west li lengues de sien zutzauen, unsez merketingsue des lampbilienbareich, die sien zutzauen, unsez merfolg
wonzent der richtige partner füz 51s und bieten
konzent dann alnd alt der richtige Partner füz 51s und Dieten
henen langfristige Zusausensrbeit und überdurchschnittliche
linkommansmöglichkeiten.
Einkommansmöglichkeiten. CONTACTBAU . 28 Bremen . Wätjenstr. 2

Vertretung Verschleißstelle für Straßenbaumaschinen

Leistungsstarke brasilianische Fabrik sucht Vertretungen, Dealers oder Re-Exporteure für Schürfleisten, Kanten aller Typen, in Europa, Asien und Ozeanien.

Briefe an Joachim Boerger, Dorfstr. 21, 2300 Ottendorf Interessenten werden Ende März kontaktiert.

KRANKENHAUS-LABORS gehören unsere Einmalartiket zum täglichen Bedarf, Wir sucher einen Partner für eine

VERTRIEBSKOOPERATION der Krankenhäuser bundesweit regelmäßig besucht. Eine Außendienstorganisation von 5-7 Außendienstmitarbeitern müßte vorhanden sein. Unsere problemicsen Artikat können ihre Vertriebsrendite deutlich verbessern. Bitte, wenden Sie sich an unseren Berater:
Marketing Consultants H. J. Hoos GmbH & Co. KGL, Ostring 6, 6113
Babenhausen, Tel. 0 60 73 / 31 59

GmbH-Mantel in Dilsseldorf gesucht. Ang. u. V 4900 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Firmenanteil m. bewirtschaftetem Grundstück in Panama anzubieten. Zuschr. erb. unt. PO 47813 an WELT-Verlag, Pf., 2 Hamburg 36.

Lizenznehmer für neues, produktionsreites, von Mediziner entwickeltes men Substanzen gesucht. Patentanmeldung

Außerordentlich großer Amwenderkreis von betroffenen Patienten und die Einsicht in die hygienische Notwendigkeit des Verfahrens bei Gesunden lassen eine außerordentlich hohe Umsatzerwartung von 150 Mill. und mahr malistisch erscheiner.

tessen eine auseroreerdich none Umsazziwarung von 150 mit. und mehr reelistisch erscheiner.
Eine Produktionskalkulation und Fertigungsangebote liegen vor.
Erwünscht sind Kontaktaufnahmen mit Firmen, die an Vertrieb/Fertigung interessiert sind und über ein europäisches und überseisches Vertriebssystem verfügen und nachweisen können, daß sie in der Lage sind, ein neues Produkt, das weltweit noch ohne Konkurrenz ist, mit Kreativität und Schwanz est den Markt zu krischen. Schwung auf den Markt zu bringen.

Kontekteufnehme erbeten unter W 4989 an WELT-Verlag, Postfact

# Ingénieur chimiste

3M European Electrical Laboratories recherche son ingénieur chimiste

# Création de poste Fonction:

- Product control et development des rubans adhésifs du Département Construction Electrique, sur la gamme des produits existants et celles des produits nouveaux.
- Assistance à l'amélioration des procédés de production de l'usine de Beauchamp (95-France) par une liaison entre le laboratoire européen de Hambourg et l'unité de fabrication de Beauchamp.

Formation:

Ingénieur chimiste d'origine française.

- Pratique de l'anglais courante et de l'allemand très appréciée.
- Une expérience industrielle d'au moins 5 ans et, si possible. dans le domaine des rubans adhésifs.

Le poste est basé à Hambourg.

Priere d'adresser C.V., lettre manuscrite et photo (retournée) à : \*

**3M FRANCE** A. BOUREAU Relations Humaines Avenue Boulé 95250 BEAUCHAMP (France)



# **HANSAPORT**

Hafenbetriebsgesellschaft mbH

Als mittelständisches Unternehmen suchen wir eine Führungskraft für die

### Leitung der kaufmännischen Abteilung

Sie sollten sich bewerben, wenn Sie über eine solide kaufmännische Ausbildung verfügen, bilanzsicher sind, fundierte EDV-Kenntnisse (Organisation von System, Anwendung) besitzen und entsprechende Berufserfahrung – vorzugswelse in der Hafenwirtschaft – für folgende Aufgabenbereiche haben:

- Führung des Finanz- und Rechnungswesens (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Kalkula-

- Wahrung aller steuerlichen Belange des Unternehmens. - Führung des Personal-Buros einschl. Lohn- und Gehaltsabrechnung, der Abtellung Einkauf

sowie der Fakturierung. Durchführung der Finanz- und Ergebnisplanung. Die Dotierung dieser Position wird außertariflich festgelegt. Bitte senden Sie die üblichen

Bewerbungsunterlagen direkt an unsere kaufmännische Geschäftsführung

HANSAPORT Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H.

- Kaufmännische Geschäftsführung -Am Sandauhafen 20, 2103 Hamburg 95, Telefon (0 40) 74 00 32 02

oder rufen Sie uns an. Ihre Bewerbung werden wir selbstverständlich vertraulich behandeln.

Werden Sie selbständiger

Immobilien- u. Finanzkaufmann

zum Ausbest unseres Vertriebsnet-zes suchen wir burdesweit Mitar-beiter zur Betreuung und zum Aus-beit unserer Kunden. Ein über-durchschnittliches Einkommen und einen abwechstungsreichen Beruf können wir ihnen anbieten.

Zuschriften unter D 4798 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Reparaturwerkstatt mit ca. 30 Werkern sucht für Köln einen organisations- und führungsstarken

### Kfz-Meister — Werkstattleiter

nicht typengebunden, für artverwandte Werkstatt.

Der Bewerber muß Erfahrung in eilen Belangen zur Führung einer Reparaturwerkstatt mitbringen.

Wenn Sie Bewegung und Leben in Ihrem Arbeitsbe-reich lieben, empfangen wir Sie geme zu einem persönlichen Gespräch.

Bitte richten Sie ihre Bewerbung unter V 4790 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Elektronisches Drucken mit Laserdrucksystemen -Eine neue Dimension der Druckausgabe.

Die Kommunikation - das ist unser lebendiger, faszinierender und wachsender Markt. Fast 4.000 Mitarbeiter sind bei

uns für diesen Markt tätig. Auf der Basis langjähriger Erfahrungen und Entwicklungen ist es Rank Xerox gelungen, digital gespeicherte Daten mit größerer Flexibilität und mit höherer Qualität auf Papier auszugeben. als es mit den meisten bisherigen Verfahren möglich ist. Um dieses zu realisieren, nutzt Rank Xerox in seinen Laserdrucksystemen die Verbindung von EDV, Laser-Technologie und Xerografie.

Diese Ergebnisse intensiver
Forschung und Entwicklung sind für die
Leistungskraft eines großen Unternehmens unerläßlich und sichern den Arbeitsplatz.

Wenn Sie an der Umsetzung dieser zukunftsweisenden Entwicklung teilhaben wollen und die erforderlichen Kenntnisse dieses Umfeldes besitzen, können Sie als

Vertriebsbeauftragter für elektronische Laserdrucksysteme

> in unseren Geschäftsstellen Hamburg und Bremen für diesen wachstumsorientierten Bereich neue Ideen in die Tat umsetzen.

> Nach einer kaufmännischen Ausbitdung oder einem betriebswirtschaftlichen Studium sollten Sie umfassendes Wissen in der EDV erworben haben bzw. möglichst diesbezügliche Vertriebserfahrungen mitbringen. Erfahrung in Organisation und Anwendung von EDV-Anlagen erfordert der Umgang mit Ihren Gesprächspartnern und verschafft Ihnen

einen Vorsprung zum Erfolg. Ihre Mitarbeit schließt selbstver-

ständlich ein, daß eine ausführliche

Schulung erfolgt. Ihren Aufstieg bei uns können Sie

dann selbst bestimmen: durch Leistung. Unser bekanntes umfangreiches Spektrum an sozialen Leistungen ist ein zusätzlicher Bonus für die Mitarbeit in

einem Großuntemehmen. Wenn Sie sich für die Aufgabe interessieren, dann rufen Sie bitte Herm Larek an, Telefon 040/29184358. oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Rank Xerox GmbH, Personalabtellung der Region Nord, Hamburger Straße 205, 2000 Hamburg 76.

Kopieren - Vervielfältigen - Telekommunikation Drucksysteme - Textverarbeitung - Qualitätspapiere

RANK XEROX

g 18-12, Nor Tel. 9 49 / 5 25 21 45

> Die Kommunikation - das ist unser lebendiger, faszinierender und wachsender Markt. Fast 4000 Mitarbeiter sind bei uns für diesen Markt tätig. Rank Xerox kann jetzt erfahrenen

entwicklungsfähige Aufgaben im Vertrieb anbieten. Wenn Sie gründliche Kenntnisse in den Märkten elektronische Schreibsysteme und Mikrocomputer mitbringen, können Sie der richtige Kandidat sein, um in Norddeutschland als

Fachleuten der Branche interessante und Vertriebsspezialist

für elektronische Schreibsysteme und Mikrocomputer

für Rank Xerox tätig zu werden.

Sie kennen die Marktprobleme und wissen, wie Sie als Gesprächspartner bereits gut informierter und anspruchsvoller potentieller Anwender zu argumentieren und zu arbeiten haben.

Wenn Sie uns Erfolge in ähnlich angelegten Positionen nachweisen können, würden Sie uns eine positive Entscheidung sehr erleichtern.

Wir erwarten aber neben der beruflichen Qualifikation auch persönliche Merkmale wie Zielstrebigkeit, Freude an planvollen, systematischen Arbeiten, Durchsetzungskraft.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn der Verkauf starker Produkte in wachsenden Märkten für Sie eine berufliche Herausforderung ist.

Über Dotierung, Standort, Sozialleistungen, Termine usw. werden wir uns dann persönlich mit Ihnen unterhalten.

Wenn Sie für uns tätig sein wollen, dann rufen Sie bitte Herrn Larek an, Telefon 040/29184358, oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Rank Xerox GmbH, Personalabteilung der Region Nord, Hamburger Straße 205, 2000 Hamburg 76.

Kopieren · Vervielfältigen · Telekommunikation Drucksysteme · Textverarbeitung · Qualitätspapiere

RANK XEROX

# Haben Sie schon erkannt, wie unsere neuste Klasse heisst, die Ihnen weltweit offensteht?

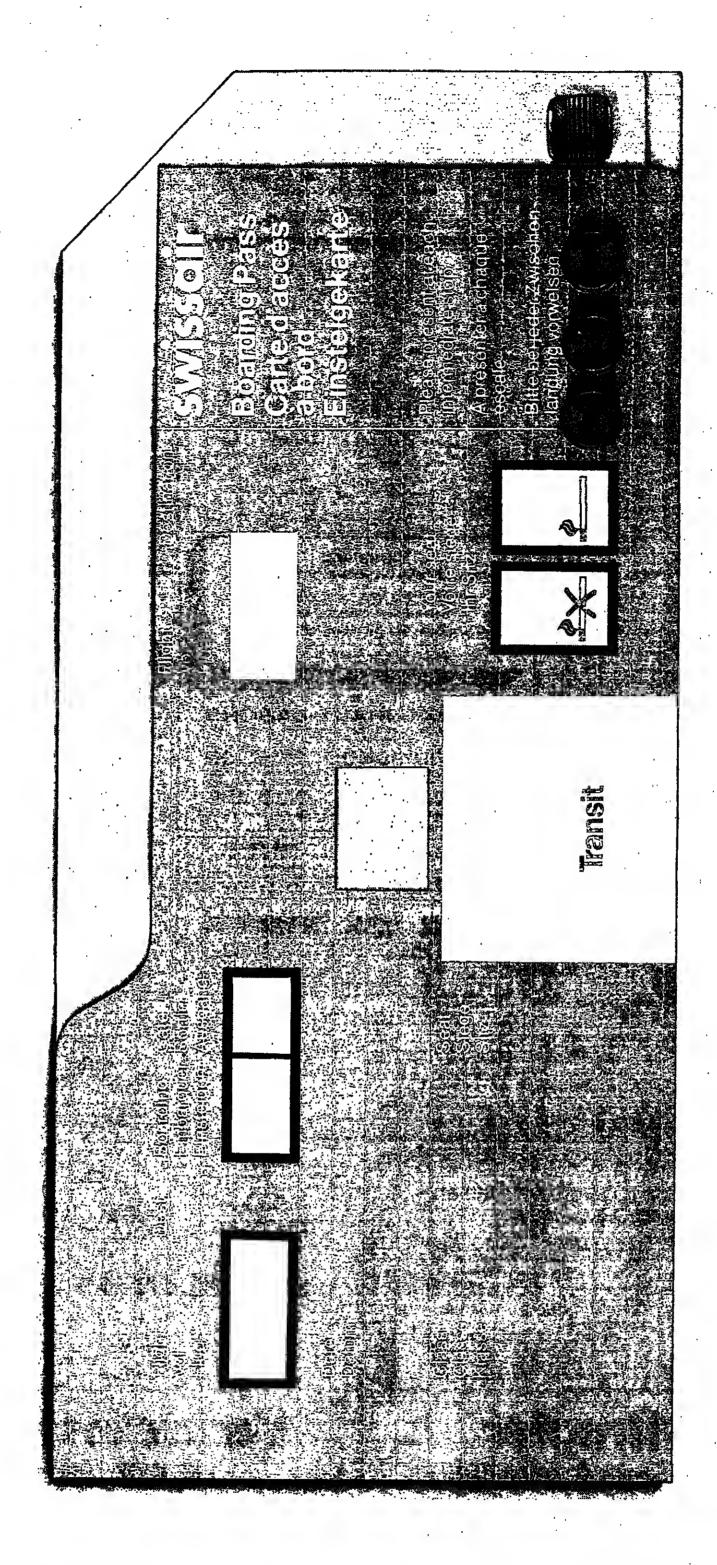

Weil das Bild rechtschön symbolisiert, wie massgeschneidert unsere neuste Klasse auf die Bedürfnisse der Geschäftsleute zugeschnitten ist, ist die Aufgabe ganz leicht: Es handelt sich natürlich um unsere Business Class.

Und ganz leicht ist es auch, die Business Class kennenzulernen. Denn sie fehlt ja in keinem Swissair-Flugzeug. Weder auf unseren Strecken nach 20 Destinationen in Afrika noch in unseren Grossraumflugzeugen auf dem Weg nach einer der 13 im Mittleren Osten, der 10 im Fernen Osten, der 5 in Nordamerika oder der 4 in Südamerika. Und in keinem Airbus und in keiner DC-9 auf dem Weg nach einer der 48 Destinationen in Europa.

In der Business Class selber fehlt auch nichts. So sitzen Sie in den B-747 und DC-10 auf neuen, breiteren Sesseln mit Ohrlehnen und Fussstützen. Übrigens um so bequemer, als der Abstand zum Vordersitz auf 96,5 cm vergrössert worden ist, mit nur 8 Sitzen pro Reihe in der B-747 und nur 7 in der DC-10.

Versteht sich, dass wir in einer so gediegenen Atmosphäre für eine besonders sorgfältige Betreuung sorgen. Dass das Kabinenpersonal wesentlich verstärkt worden ist, merken Sie zum Beispiel, wenn Ihnen auf Langstrecken die einzelnen Menü-Gänge nacheinander serviert werden. Oder wenn Ihnen der Champagner kredenzt wird. Falls Sie übrigens mit Tafelmusik

speisen möchten: Die acht verschiedenen Musikprogramme können Sie jetzt über neue elektronische Hi-Fi-Kopfhörer empfangen.
Weil Sie jetzt vielleicht finden, dass wir die First Class und die Economy Class wegen der Business Class etwas vernachlässigt haben, möchten wir Ihnen versichern, dass uns das höchstens in einer Anzeige, aber nie an Bord passiert.

swissair [

Verkaufsgr

# 80 000 Essen pro Tag bezahlen Rummenigge

DW./sid, Mailand/Bonn

Es kommt der blonde Wirbelsturm. Er wird Inter zehn Milliarden Lire kosten!" ("Tuttosport"). "Er ist der Champion, der uns noch fehlte. Der italienische Fußball gratuliert Inter. Er hat 13,2 Millionen Mark gekostet, und sein Gehalt wird 5000 Mark pro Tag betragen" ("Corriere della

Italiens Sportjournalisten war gestern kein Superlativ zu gering, um den Wechsel von Karl-Heinz Rummenigge zu Inter Mailand zu feiern. Alles scheint also in bester Ordnung zu sein in der neuen sportlichen Heimat des Kapitäns der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Wer sich hier aber freut, sind vielleicht die Zuschauer und auch die reichen und großen Klubs, die eine Attraktion ausgemacht haben, die auch das eigene Geschäft beleben könnte. Scharfe Kritik kommt dagegen von den kleinen Vereinen. Constantion Rozzi, Präsident des AC Ascoli, machte sich im italienischen Fernsehen zum Sprecher der kleinen und finanzschwachen Klubs: "Wir alle galoppieren dem Bankrott entgegen, wenn weiter mit solch astronomischen Summen jongliert wird. Rummenig. ges Transfer ist aber nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus moralischen und ethischen Gesichtspunkten schärfstens zu verurteilen."

Nicht nur diese Kritik führt zwangsläufig zu der Frage, was die großen italienischen Klubs in die Lage versetzt, derartig hohe Summen für einen einzigen Fußballspieler ausgeben zu können. Wichtig bei der Antwort: Für italienische Klub-Präsidenten ist der Kampf um ausländische Stars eine Prestige-Angelegenheit, die gar nicht genug kosten kann. Rummenigge ist zum Beispiel so etwas wie das Antrittsgeschenk von Ernesto Pellegrini, der erst am Montagabend zum Präsidenten von Inter Mailand gewählt wurde. Und dieser Pellegrini, 44 Jahre alt, ist ein sehr reicher Mann. Er besitzt eine Restaurant-Kette, in der täglich etwa 80 000 Essen verkauft werden. Sein Tagesumsatz wird auf umgerechnet 500 000 Mark geschätzt, Rummenigges Millionen-Gage und die Ablöse an den FC Bayern München bezahlt der neue Präsident von Inter Mailand über den Werbeetat seiner Firma.

Hier liegt das Geheimnis des Finanzgebarens der großen Klubs in der italienischen A-Liga, die mit rund 250 Millionen Mark hoffnungslos verschuldet ist, aber dennoch mit dem Geld um sich wirft. Hinter allen fußballsportlichen Transaktionen steckt die Wirtschaft Fiat-Boß Gianni Agnelli führt seit Jahren den Verein Juventus Turin. Er kaufte parallel zu Massen-Entlassungen in seinem Werk den Franzosen Michael Platini und den Polen Zbiegniew Boniek. Die in Udine beheimatete Kühlschrank-Firma Zanussi investierte elf Millionen Mark Ablöse für den Brasilianer Zico. Der AS Rom lebt von der

(Barilla) Auch die im Vergleich dazu normalen Geldquellen sprudeln im Lande des Fußball-Weltmeisters ergiebiger als in der deutschen Bundesliga. Zur Zeit gibt es einen Zuschauerdurchschnitt von rund 40 000 pro Spiel fast doppelt so hoch wie hierzulande. Die 16 Vereine haben Verträge für Trikot-Werbung in Höbe von etwa 40 000 Millionen Mark abgeschlossen. Das private Fernsehen "Tele Milano" hat für die Übertragungsrechte 90 Millionen Mark geboten. 55 Millionen mehr als die staatliche Gesellschaft RAI".

größten italienischen Nudelfabrik

In der Bundesliga wird dafür weiter darüber gerätselt, wie Bayern München die Millionen, die es für den Wechsel von Rummenigge erhält, anlegt. Die neuesten Gerüchte: Der Verein will in England einkaufen. Alan Brazil, Mittelstürmer von Tottenham Hotspur, soll auf der Wunschliste stehen. Dagegen scheint eine andere Spekulation beseitigt. Dettmar Cramer, Trainer von Bayer Leverkusen, dementierte Berichte (auch in der WELT vom Montag), er habe mit Vertretern von Bayern München über die Möglichkeit gesprochen, Herbert Waas an die Isar ziehen zu lassen. Cramer: \_Ich habe weder mit Rummenigge, Manager Hoeneß oder irgendeinem anderen Vertreter des FC Bayern über Waas gesprochen. Auch nicht mit einem anderen Khıb, weder in Deutschland noch im Ausland, Ich würde sogar mein Hierbleiben davon abhängig machen, wenn irgend jemand aus meinem Klub über einen Wechsel von Waas verhandeln

Seite 2: Den Kicker kicken

ITALIEN / Woher kommt das Geld für die Stars? | FUSSBALL / Pokal ist die letzte Hoffnung dieser Saison für Hertha BSC Berlin - Zuletzt nur noch 2392 Zuschauer

# Trainer Luppen sollte durch Kliemann ersetzt werden

"Der Mann hat kein Konzept." Das war die Begründung von Hertha BSC im Frühjahr 1983, als sich Diethelm Ferner (42) um den vakanten Trainerposten beim Absteiger aus der Fußball-Bundesliga bewarb. Der Berliner Klub entschied sich für Martin Luppen (47), der mit Fortuna Köln das Pokalfinale erreicht hatte (0:1 gegen den 1. FC Köln), Ferner, "der Mann ohne Konzept", aber steht jetzt mit Schalke 04 an der Tabellenspitze der 2. Liga und gilt als sicherer Aufsteiger in die Bundesliga. Heute, im Nachholspiel des Pokal-Viertelfinales in Berlin, kann Ferner mit seiner Mannschaft die letzte Hoffnung der Berliner auf ein Erfolgserlebnis in dieser Saison beenden.

Denn nur noch im Pokal läßt sich Herthas Image aufpolieren. Zwar konnte die akute Abstiegsgefahr inzwischen gebannt werden, aber Mittelmaß, wie es Hertha präsentiert, ist fast noch tödlicher. Die Zuschauerzahlen zeigen es: Seit dem 2. Oktober von 22 379 (beim 2:3 gegen Schalke) sackten sie auf zuletzt 2392.

klar: direkter Wiederaufstieg", verkündete Martin Luppen beim Dienstantritt. Unter diesen Erfolgszwang setzte ihn das Präsidium. Inzwischen erwies sich der Trainerstuhl für Luppen (Max Merkel in der "Bild" Zeitung: "Ich stelle ihn mir prima vor als Latein-Lehrer für meine Tochter") zeitweise als Schleudersitz. Aus einer Berliner Zeitung erfuhr er letzten Samstag, daß Hertha noch vor dem heutigen Schalke-Spiel den Trainer wechselt, wenn in Lüttringhausen verloren wird. Hertha siegte - "und der Spuk von einem Trainerwechsel ist endgültig vorbei\* (Präsident Wolfgang Holst). Denn den möglichen Pokal-K.o. gegen Schalke wollen selbst die strengsten Luppen-Kritiker in der Vorstandsetage dem Trainer nicht anlasten. Ein Luppen-Nachfolger stand schon Gewehr bei Fuß, um innerhalb von Stunden einzuspringen: Uwe Kliemann (34), ehemaliger Berliner Bundesligaspieler, der durch eine Knieverletzung frühzeitig zum Bundesliga-Invaliden wurde. Bei der Abstimmung im Wirtschafts-

"Unsere Zielsetzung heißt ganz letzteo Jahr nur knapp unterlegen. Dabei hängt die Misere des Vereins nur bedingt mit dem Trainer zusammen. Der Kredit beim kritischen Berliner Publikum war schon in der vergangenen Saison verspielt worden, als sich die Mannschaft fast widerstandslos dem Abstiegsschicksal ergab und der Vorstand am 64 Jahre alten Trainer Georg Gawliczek festhielt, obwohl er bei den Spielern keinen Funken Autorität mehr besaß,

"Ganz Fußball-Deutschland lacht über die Verpflichtung von Nogly und Skova, mußte sich Präsident Holst in der Mitgliederversammlung die Mißgriffe bei der Verpflichtung neuer Spieler unter die Nase reiben lassen. Von sieben Spielern, die Hertha seit Sommer 1983 holte, haben nur zwei einen Stammplatz: Der allerdings häufig verletzte Ex-Fürther Wolfgang Metzler und der von Arminia Bielefeld gekommene Heiko Meier. Peter Kempa aus Kassel, mit 375 000 DM Ablösesumme der teuerste, ist nur Reservist, ebenso wie der für 345 000 DM verpflichtete Däne Sören Skov.

Peter Nogly (37), beim Hamburger

SV einst "Eiche" genannt, kam zum Nulltarif aus Amerika. Weil sein Vertrag jeweils zum 15. eines Monats kündbar ist. belastet er Hertha zumindest finanziell nicht sehr. Dank seiner Routine ist er immer noch stärker als mancher 15 Jahre Jüngere im Luppen-Kader. "Wir haben unsere Mannschaft ins-

gesamt überschätzt", will Holst das sportliche Debakel in der 2. Liga nicht nur den Fehleinkäufen zuschreiben. "Den entscheidenden Fehler haben wir schon 1982 begangen. Nach dem Aufstieg wurde die Mannschaft nur unzureichend verstärkt, so daß es postwendend zum Ahstieg kam." Als Holst 1980 offiziell der erste Mann im Verein wurde, hatte Hertha rund sechs Millionen Mark Schulden. Heute sind es noch 2,5 Millionen. Schuldenabbau zum Preis des zweimaligen Abstiegs...

Trotz der Zuschauermisere ist die finanzielle Situation erstaunlich gut. Denn den Verbindlichkeiten stehen 1,8 Millionen Mark Außenstände gegenüber. Allein 1,1 Millionen an Absesummen u.a. für die Spieler Mohr (Eintracht Frankfurt) und Remark (SVW Mannheim), "Mit 700 000 DM rechnen wir noch von der Versicherung für die Sportinvaliden Bonbof und Ziegert", sagt Club-Sekretär Günther Herzog. Für den 1982 vom 1. FC Köln geholten Rainer Bonhof, der insgesamt nur 519 Minuten für Hertha spielte und dabei - so rechnete es eine Zeitung aus - einen Stundenlohn von 48 000 DM kassierte, muß die letzte Rate in Höhe von 60 000 DM noch an den 1. FC Köln gezahlt werden....

Keine Zuschauer, wenig Siege, kleine Prämien. 445 000 DM noch schüttete Hertha in der Saison 1981/ 82 an Prämien aus. In dieser Spielzeit sind es bisher rund 90 000 DM. Für den 4:1-Sieg in Lüttringhausen gab es pro Spieler genau 187,07 DM. Für die nächste Saison ist dem Deutschen Fußball-Bund zusammen mit dem Lizenzantrag auch schon ein Sparplan zugesandt worden. Statt 2,4 Mill. DM stehen die Spielergehälter künftig nur noch mit 1,55 Millionen zu Buche, Statt 17 000 Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel wird nur noch mit 12 000 (derzeit ca. 9400) kalku-

rat des Vereins war er Luppen im

Sperre für Gruber

Frankfurt (dpa) - Rigobert Gruber, Vorstopper von Werder Bremen, ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für drei Wochen gesperrt worden, Gruber war beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg (25. Februar) wegen unsportlichen Verhaltens des Feldes verwiesen worden.

**Erneutes Remis** 

Wilna (dpa) - Die beiden sowjetischen Schachgroßmeister Wassili Smyslow und Garry Kasparow trennten sich auch in der zweiten Partie im Kandidaten-Finale zur Schach-Weltmeisterschaft mit einem Remis, Vor der dritten Partie, die heute stattfindet, steht es nun 1:1.

UdSSR und "DDR" fehlen Indianapolis - Knapp fünf Monate vor den Olympischen Spielen in Los

Angeles boykottieren die UdSSR und die "DDR" den Gymnastik-Amerika-Cup am Wochenende im New Yorker Madison Square Garden, Die Sowjetunion begründet ihre Entscheidung mit "antisowjetischen Kampagnen" in den USA.

Leverkusen erst in Belgrad Leverkusen (sid) – Die beiden Endspiele um den Europapokal im Da-

XVHITE XE

GEWINNQUOTEN Lotto: Klasse 1: 744 263,60 Mark, 2; 57 251,00, 3: 6223,80, 4: 121,90, 5: 9,50. -

Spiel 77; i: unbesetzt, Jackpot; 1680 i 26,40. - Toto: Elferwette 1; 39 193,20, 2: 1011,40, 3: 299,00. - 6 aus 45: 1: unbesetzt, Jackpot 761 771,30, 2: 21 511,00, 3: 1548,70, 4: 34,10, 5: 3,90, — Rennquintett: Rennen A; 1: 196,90, 2; 39,10. Rennen B: 1: 252,50. 2: 41,10. -Kombinationsgewinn: unbesetzt. (Ohne Gewähr)

the state of the s

menhandball gegen Radnicki Belgrad werden die Damen des deutschen Meisters Bayer Leverkusen am 25. März in Jugoslawien und am 31. März in der eigenen Halle zu Hause austra-

#### Holmes gegen Coetzee

New York (sid) - Der Kampf um die Box-Weltmeisterschaft im Schwergewicht zwischen Larry Holmes (USA) und dem Südafrikaner Gerrie Coetzee ist perfekt. Er soll am 1. oder 8. Juni in Las Vegas stattfinden. Holmes erhält rund acht Millionen Dollar, Coetzee 2.5 Millionen.

Beutel ausgeschieden

Metz (sid) - Hans-Dieter Beutel schied bereits in der ersten Runde des Internationalen Tennis-Turniers in Metz aus, Beutel unterlag dem Amerikaner Eric Korita 6:7, 2:7,

### Formel 1 - oder: Wohl dem, der einen Kühlschrank hat

Wohl dem Formel-1-Team, das in dieser Saison einen entwicklungsfreudigen Kühlschrank-Hersteller an der Hand hat. Wie die englische Firma Toleman mit ihrem italienischen Partner. Denn besonders für jene Teams mit Turbo-Motoren wird der gutkühlende Schrank in der Boxenstraße künftig unabdingbar sein. Nicht wegen des Champagners nach dem Rennen. Es geht um ande-

#### STAND PUNKT

ren Treibstoff, es geht um Benzin. Der muß künftig auf 20 Grad Kälte gebracht werden, um das neue Reglement zu umgehen. Denn ab sofort dürfen pro Rennen nur noch 220 Liter Kraftstoff verbraucht werden, Nachtanken ist ohnehin passe. Da stellt sich die Frage: Wie macht man aus notwendigen 250 Liter 220 Liter Benzin? Durch Absenken der Temperatur, denn 220 Liter gutgekühlten Treibstoffs entsprechen 250 Liter bei Betriebstemperatur.

Ein Eisschrank für die Formel 1! Nur, was passiert, wenn es zum Beispiel beim Grand-Prix-Einstand am 25. März in Rio de Janeiro eine Startverzögerung gibt? Wenn dann die ganze Sauce bei vierzig Grad tropischer Hitze aus allen Ritzen auf die beiße Straße quillt, weil das Zeugs auftaut und ein stehendes Auto es nun einmal nicht verbrauchen kann? Die Tragweite einer möglichen Brandkatastrophe ist nicht vorstell-

Aber gravierende Regeländerungen in der Formel 1 haben fast immer zur technischen Eskalation geführt, und daß man auch ein Material verwenden kann, das Benzin gleichsam wie ein Schwamm aufsaugt, das ist elgentlich schon wieder ein alter Hut. So, wie der meiste Fortschritt in der Formel 1.

K. Bl.

## 



Wolff Walsrode, Ein Werk der chemischen Industrie, Mit einer Reihe von Pro-duktionszweigen der Cellulose- und Kunststoffichemie zählt es zu den modern-sten seiner Art. Wolff Walsrode ist des ältente Work der Celluloseveredelung in schland und heute einer der führenden Hersteller und Verarbeiter

Für unsere Verkaufsabteilung Technische Folien auchen

#### Verkaufsgruppenleiter

Wir erwarten eine technische Ausbildung, praktische Verkaufserfahrung, einen selbständigen und verantwortlichen Arbeitsstil sowie verhandlungsfähiges Englisch.

Die Aufgaben aind:

- Marktanalyse, Planung und Durchführung der Verkaufsaktivitäten für eine neue Produktgruppe mit dem Schwerpunkt auf der Erarbeitung von Neugeschäft im

Persönliche Betreuung der wichtigsten Kunden, verbunden mit häufigen Reisen. Führung und Unterstützung der Mitarbeiter im Innenund Außendienst

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte an unsere Abteilung Personalwirtschaft unter der Kennziffer 13–14/84.

Wolff Walsrode **②** 

Wolff Walsrode AG, Postfach, 3030 Waisrode 1

Bei der Stadt Bad Oeynhausen (NW) ist die Stelle des

### **Stadtdirektors**

zum 1. 10. 1984 zu besetzen. Der Jetzige Amtsinhaber tritt in den

Die Wahlzeit betrögt 8 Jahre. Besoldung (Bes.-Gr. B 4) und Aufwandsentschädigung nichten sich nach der Eingruppierungs-verordnung NW vom 9. 2. 1979.

Der Bewerber/die Bewerberin soll die Befähigung zum Richter-amt oder für den höheren Verwaltungsdinest besitzen. Gesucht wird eine dynamische und veranantwortungsbewußte Persönlichkeit mit praktischen Erfahrungen in leitenden Steflungen der Kummunalverwaltung. Von dem Bewerber/der Bewerberin wird erwartet, daß er/sie die Verwaltung wirtschaftlich und leistungsorientiert führt, Bürgernähe pflegt und mit dem Rat vertrauens-voll zusammenarbeitet.

Bad Oeynhausen ist eine mittlere kreisangehörige Stadt in Ostwestralen mit rund 48 000 Einwohnern, eigener Bauaufsicht und ab 1985 eigenem Jugendamt. Das einzige Staatsbad des Landes NW mit 3500 ständig anwesenden Kurgästen und seinen großzügigen Kuranlagen prägen das Bild der Stadt. Das Herzzentrum, die Kilniken für Orthopädie und Diabetes sowie das Krankaubere machen Rad Oerphausen zu einen fiberereites Krankenhaus machen Bad Oeynhausen zu einem überregional bedeutsamen medizinischen Zentrum.

Die Stodt verfügt über alle Scheien, auch Musikschule und Volkshochschule, moderne Sportanlagen, zwei Freibäder, ein Hallenbad und fünf Bürgerhäuser.

Die günstige Verkehrsanbindung (zwei Bundesautobohnen und zwei Bsenbahnlinien) fördert Fremdenverkehr, Handel und Gewerbe.

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, lückenlosem Tätigkeitsnachweis und beglaubigten Zeugnisab-schriften werden unter dem Kennwort "Bewerbung Stadtdirek-tor" bis zum 15. 4. 1984 erbeten an:

Bürgermeister der Stadt Bad Oeynkausen Postfach 10 12 45 4970 Bad Osynhausen 1

## GESCHÄFTSFÜHRER

einen interessenten, auf- und ausbeuffinigen Aufgabenberaich oder eine Vertrauensposition im Rahmen der Geschäftsleitung in einem können oder mittleren, geaunden Untermehmen im Groß-rauss Köln/Dässeldorf/Wuppertel, in dem ich meine Erfahrungen

Zuschriften erb. 0 4204 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Hauswirtschaftsleiterin

**EDV-Profi** 

Meisterin) sucht neuen Wirkungs Angeb. unt. T 4788 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

18jährige Praxis, Progr., Analyse, Projektleitung, Beratung, in un-gek. Stellung, sucht leit. Position zum 1. 7. 1984. Angeh, unt. PP 46146 an WELT Verlag, Postfach, 2 Hamburg 36.

#### Cheffahrer

Engl Sprachkenntn., lang. Fahr-praxis, möchte sich im Großraum Hamhurg verändern. Angeb. erb. unt. C 4973 an WELT-Varlag, Postfacb 10 08 64, 4300

#### **Vertriebsmanager**

38 J., Betriebswirt, fundierte Erf.
in Marketing und Verkauf
(KAM), Engl., Franz., sucht ab 1.
7. 1984 in Norddeutschalod neuen Wirkungskreis. Zuschriften erbeteo unter D 4974 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-ing. (FH)
tallgem Maschinenb.), 42 Jahre, verh.
unternehmerisch denkende Persdalichk, in ungek Stellung, möchte sich
verändern und sucht verantwortungsv. Aufgabe in leitender Position,
nach Möglichkeit im ostwestfälischen
Raum. Besondere Kenntnisse: Hydraulik, Pressenbau und Steuerungen.
Bisherige Tällgkeiten: Betriebsleitung,
Projektierung hydr. Anlagen, Kundenberatung im Außendienst.
Erste Kontaktaufn. ir F4888 an WELT.

#### Erste Kontaktaufo. u. F 4888 an WELT. Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen Diplom-Physiker

Diplom-Physiker

31 Jahre, Ausbildung als Elektromechaniker, Studienschwerpunkte: Atom. Kern-, Festkorperphysik; Kenntnisse: Sputterund Dünnschichttechnik, Oberflöchenveredelung, Mikrowcilenmed: u. Kryotechnik, Englisch, Russisch, DV-Anwendung,
sucht Anfangsstellung Bereich
Entwicklung/Vertrieb (vorzugsweise Baden-Württemberg).
Angebote erbeten unter N 4894
an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen.

#### Dipl.-Geologe

Mitte 30. Schwerp, Meeresgeol/Sedi-mentolog/allg u. angew. Geologie, Erf., in Geophys, Erdbohrung u. -begutach-tung etc., flex., su. Wirkungakra: im In-od. Ansi., Wohns. Hamburg. Ang. erb. unt. PG 47 807 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38.

#### **Importkaufmann**

45 J., langi. Erfahrungen i. d. Bereichen Ind.-Robstoffe, Chemikalien, Holz, fließ. Engl., Franz'kenntn., Außendiensterfahrung,
sucht baldigst neue Position i.
Handel, Industrie, Raum HH.
Angeb. erb. unt. E 4975 an WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Südafrika Südafrika

Vertnebskaufmann, 47 Jahre, langjährige Erfahrung im Außendienst
im Südafrika und BRD, fließend
Englisch und Afrikaans, techn. interess., Bereich Optik, Video, Lahortechnik f. Industrie und Wissenschaft, sucht Tätigkeit für dt. Unternehmen in Südafrika.

Ang. erb. u. E 4887 an WELT-Verlag,
Postfach 1008 64, 4300 Essen

Universitätsabsolvent Agrar. ing. (Gartenbau). 26 Jahre, Kenntn. i. Obst., Gemüsebau, Betriebs-lehre, sucht die beruft. Chance. nicht nur im "grünen Bereich". Augebote erb. unt. G 4889 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Mitarbeiterin? 37 J., in ungekündigter Stellung, Englisch sehr gut, Französischkenntnisse. Angeb. erb. unt. R. 4786 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Ltd. Schiffsingenieur Cl
nipl-ling, der Schiffsbotriebstechnik
(FH-Hbg.), 29 J. ied., ungek, Stellung, 6
J. als Schiffsing, zuletzi 2 J. als itd. ling,
auf Flüssiggas- und Chemikalientankern tatig Suche für Anf. 1985 entspr.
Aufgabengebiet in einer verantwortungsv. Landstellung, Raumlich ungebunden.
Zusehr. erb. umt. L. 4892 an WELTVerlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

Controlling u. Produktion, such neue vertrauensv. Aufgabe i. USA od. evtl. Deutschland. Zuschriften unt. A 4971 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Abdichtungsgewerbe sucht – auch in Berlin – neue verant wortungsvolle Position. 41 J., techn. kfm. Ausbildung, langi. Erfahrung au dem Gebiet der Grundwasser- u. Flach dachabdichtung sowie Hartbedachung

dem Gebiet der Grundwasser- u. Plach-dachabdichtung sowie Hartbedachung u. Asphaltarbeiten. Ang. erb. unt. H 4890 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

ANGEBOTErb. unt. N 4784 en WELT-Ve lag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

# MANAGER

(Mitte 30) bisher: Spezialist f. Unterpehosszer: spezieusi I. Unterneb-mensführung / Organisation / Logistik / Materialwirtschaft / Betriebsverfassung / Vertrieb / Personalführung (120 Mitarbei-ter) / Betriebswirt;

heme: selbständig (Vertrieb); suehe: selbständig (Vertrieb); suehe: Aufgabe im Angesteliten-verhältnis (ggl. tät. Beteiligung); warvan: kann Cesellschafteran-teile gut veräußern; Basma: Norddeutschland. Angeb, u. PE 47805 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 28

# 

#### dynamische führungskraft, 34 j. Vertriebsdirektor

mit breitem Erfahrungsbereich in der Immobilienbranche und der Versicherungswirtschaft, vertraut mit kostenbewußter Unterneb-mensführung sowie im Aufbau und Führung einer Vertriebsorganisation, verhandlungssicher, fachlich nicht gebunden, sucht kurzfri-stig unternehmerische Aufgabe im Vertrieb. Aussagefähige Zuschriften erbeten unter H 4978 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Marketing/Vertrieb

Aus meiner i 3jährigen Tätigkeit als General Sales Manager, Marke ting Manager und PM in einem international bedeutenden Unterneh-meo der Lebensmittelindustrie möchte ich mich verändern.

Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und spreche fließend Englisch, gut Französisch und bin ortsungebunden.

Ich suche die Position des Vertriebsdirektors oder des Marketing Direktors im Bereich des klassischen Markenartikels oder auch der technischen Konsungüter, mit deneo meine berufliche Laufbahn begann. Die Aufgabe kann auch im internationalen Geschäftsbereich angesiedelt sein.

Angebote erbeteo unter K 4979 an WELT-Verlag, Postfacb 10 08 64, 4300 Essen.

#### **Einzelhandel / Filialkette**

Betriebswirt, 31 J., verh., langi. Erf. im Handel als Bezirks- u. Revisionsleiter, Schuhungsleiter u. Assistent d. Geschöftslig.; versiert in Vertrieb u. Vertriebscontrolling, Marketing, Verwaltung u. Mitarbeiterführung, sucht neue Aufgabe.

Angeb. erb. u. L 4782 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dynamischer Kaufmann, 40 J., Verhandlungsgeschick, Organisationstalent, Ausdauer- und Durchsetzungsvermögen, verhandlungssicheres Englisch, erfolgreich im Auf- und Ausbau voo Vertriebsor-ganisationen, sucht zum 1. 4. 1984 neuen Wirkungskreis (Führungsposition). Bevorzugt Rhein-Main-Gebiet.

Angebote erh. u. K 4891 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Vertrieb – Management – Marketing

Angeb. erb. unter PT 47798 ar Zuschriften erbeten unter X 4990 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. WELT-Verlag, Postf., 2000 Ham-

#### **Personalleiter**

42 J., verh., in ungekündigter Stellung, fundierte und jahre-lang bewährte Kenntnisse und Erfahrungen im Arbeits-, So-zial- und Tarifrecht sowie der Personalwirtschaft, Führungsqualitäten und Verhandlungsgeschick, sucht neuen Wirkungs-kreis als Personalleiter.

4300 Essen.

#### (kaufmännischer Bereich) Ich auche

Verkaufstelter und Geschäftsführer einer renommierten Firmen-gruppe im techn, import und Großhandel sowie eines Export-Unternehmens tätig; verhandtungsgewendt, durchestzungsfähig, erfahren in (fest) allen laufm. Bereichen, Schwerpunkte: interne Ornen, und Vengesting. Webneister Wormelijkertene/Rheinland frei

#### Welche Familie braucht mich? Ehemaliger Schuldirektor und Englischlehrer; in Pension, 60 J. alt. Spricht fließend deutsch, möchte sich zwei oder dreimal im Jahr in Deutschland aufhalten. Gibt intensiveo Englischunterricht gegen Kost und Wohnung u. einen Teil d. Reisegeides. Angebote an: Mr. K. G. Thompson, 28 Dover Road, London E12-5EA, England, Tel. 0 04 41 / - 9 89 - 92 24

**Marketing-Direktor** Diplom-Kaufmann, 50 Jahre, Marketing, Vertrieb Genußmittelindustrie, klassische Marketing- und Vertriebs-Karriere in internationalen Konzernen

de Aufgaben auf GL-Ebene.

# Maschinenhaukonstrukteur

46 J., verh., langjährige Praxis in Werkzeugmasch. u. Spez.-Arma-turen, sucht neue Tätigkeit im

Zuschr. erb. u. Z 4992 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Groß-/Außenhandels-Kim. Mitte 40, Wohns. Hamburg, sucht neuen Aufgabenbereich.

#### Angeh. erb. unt. PR 47815 an WELT-Verlag, Postfach, 2 Hamburg 36. Verkaufsingenleur 37 J., verh., Maschinenbaustu-dium, staatl gepr. Techniker, 10

J. tätig als Projekt- u. Verkaufs-ingenieur Investitionsgüterindu-strie, Planung, Projektion und Verkauf von Großanlagen mit Komponenten, verhandlungs-und abschlußsicher, Außeo-diensterfahrung sowie Erfahrung im Umgang mit Großkunden. Wunsch: Verkauf, Vertrieb, Großraum Köln/Bonn, Verkaufsgebiet Nordrhein-Westfalen. Angebote erbeten unter B 4972

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Leit. Kripobecamter
(80) sucht nach Pensionierung Ver-trauensstellung im Sicherheitsbe-reich – ggf. als Berater oder Ausbil-

Dipl.-Ing. (FH)
Maschinenbau, 40 Jahre, langjährige Erfahrung im Anlagenbau
(Umweltschutzanlagen, Spritzgießtechnik, Folieo-Herstellung,

burg 36.

Papier-Beschichtung u. Weiter-verarbeitung), in ungekündigter Stellung, sucht neuen Wirkungs kreis im Raum Ostwestfalen. Angebote erbeten unter D 4886 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## (Food und Körperpflege - etc.), sucht neue, fordern-

Angebote erbeten unter V 4988 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Diplom-Mathematiker 25 J., sucht interessante Erstan stellung. (FORTRAN, BASIC).

#### Zuschr. erb. u. Y4991 an WELT-Veriag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Schiffahrtskaufmann 38 J., verh., solide Engl.-Kenntn., vers. im Verk./Marketing. Erf. nationaler/internation oft, sucht neuen Wir-

Kundschaft, sucht neuen

Angebote unter S 4787 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. 19jühriges finnisches Mädehen sucht Arbeit vom 1. ä. 1984. Ausreichende deutsche Sprachkenntnisse. Adresse: Kirsi-Maria Heimonen, Mestarinkatu 5, 38700 Kanksanpää, Finnland

# 35 Jahre, seit 10 J. in leitenden Positionen, sieberes Auftreten, kresitiv-motivierender Pührungsstil, entscheidungsfreufig, Englisch perleit in Wort u. Schrift, sucht neuen verantvortungsvollen Wirkungskreis. Verkaufsadministration, Produktmanagemett od. Marketing im Bereich Optiv/Peimacchamik bevorzuget, jedoch uicht Bedingung. Zusehr. erh. unt. Il 4789 an WELT-Verlag, Postfach 10 66 64, 4300 Essen.

Kfm. Leiter Gelernter Großhandelskim., Erfahrt L. Rinkauf., Vertrieb, Organisation EDV, L. Rechnungswesen u. Person i. Rechnungswesen u. Personal sucht neue adaquate Position.

lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Dipl.-Kfm.

36 Jahre, seit 9 Jahreo in leiten-der Position eines kunststoffverarbeitenden Mittelbetriebes (verantw. für Verkauf, Einkauf, Rechnungs- u. Finanzwesen) sucht neuc Aufgabe. NRW – mögl. Raum Hagen-Siegen-Köln. Angebote erbeten unter A 4883 ao WELT-Verlag, Postfacb 10 08 64, 4300 Essen.

**USA** — Betriebswirt 48 Jahre, 16 Jahre Landeserfahrung, erfnigr. Alleingeschäftsführer deul-scher Niederlassung, Erfolg i. Vertrieb, Controlling u. Produktion, such neue

Technischer Angestellter im Schichtdienst, sucht für Berlin Nebentätigkel: Verkauf/Techniker, Kundendienst. Angebote u. L. 4900 an WELT-Verl., Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

# Niederlassungsleiter im

Chemie-Exporticaufmann
hat se set, sheketes as sein
30 J., ledig, belastbar
derzeit keine Anstellung und
zuviel Freizer
selbst. Arbeiten, unternehmerisches Denken, Pkodbilität
EngU/Franz, Reselreudigteit
interessenten Aufgabenbereich
(vorzugsw. HH), Chemikallen
Düngemittel, Commodity-Products SUCHE

Branchen: internet, Medienko:

# dem Irak Giftgas?

dpa/UPI, Bagdad/Teheran Der Irak hat gestern erneut dementiert, im Krieg gegen Iran Giftgas eingesetzt zu haben, sich aber bereiterklärt, die Anklage untersuchen zu lassen. Während in der iranischen Hauptstadt Teheran eine aus vier Giftgasexperten bestehende UNO-Kommission zu einer Inspektion eintraf, sagte der Generaldirektor des irakischen Informationsministeriums, Hassan Tawalba, in einem Interview, der Irak werde eine internationale Untersuchung hinnehmen, "aber wir erklären, daß wir nicht gewillt sind, andere Waffen einzusetzen als konventionelle". Er beschuldigte

Der belgische Professor Aubin Heyndrickx von der Universität Gent hat inzwischen erklärt, er habe in den Körpern von ihm untersuchter Soldaten Spuren von Senfgas und Mycotoxin, ein unter dem Namen "Gelber Regen" bekanntes Gift, gefunden.

den amerikanischen CIA, die An-

schuldigungen in die Welt gesetzt zu

Mycotoxin gebe es in westlichen Ländern nicht. Die Benutzung sei nur in Afghanistan und Kambodscha gemeldet worden. Im letzten Falle habe sein Laboratorium Suhstanzen identifiziert. Es deute alles darauf hin, daß die Sowietunion seinem Verbündeten Irak Mycotoxin geliefert hat. Die Vermischung mit dem anderen Gas könne im Irak erfolgt sein.

Die iranischen Soldaten seien, so der Wissenschaftler, durch diese besondere Giftgasmischung verletzt worden. Heyndrickx sagte nach Untersuchung von Proben, es sei das erste Mal, daß das im ersten Weltkrieg von den deutschen Truppen verwendete Senfgas mit dem "Gelben Regen" vermischt worden sei.

Gegen diese Mischung gebe es kein Mittel. Sie verursache nicht nur schwere und äußerst schmerzliche Wunden. Dieses Gas dringe auch in die Lungen, und man finde seine Spuren im Blut und im Urin. Heyndrickx, der täglich aus Wien von Verletzten stammende Proben erhält und analysiert, meinte: "Es ware besser, sofort zu sterben, als davon betroffen zu sein."

Dennoch ist es Ärzten in Wien offenbar gelungen, den Zustand vergif-teter Iraner zu "stabilisieren". Wie gestern aus der Universitätsklinik in Wien verlautete, konnte ein Iraner aus der Intensivstation entlassen

# bereits mit 58 Jahren?

Neue Regelung sieht geringeren Bundeszuschuß vor

HEINZ HECK, Bonn Die Vorruhestandsregelung soll gegenüber dem Gesetzentwurf der Bundesregierung geändert werden. Darauf einigte sich gestern eine Koalitionsrunde, an der unter anderem der Chef der Unionsfraktion, Dregger, und die Minister Blüm und Stoltenberg teilnahmen. Heute entscheiden die Koalitionsfraktionen über diesen Vorschlag. Danach sollen auch 58jährige in den Genuß der Regelung kommen (bisher sollte sie von 59 Jahren ab gelten). Der Bundeszuschuß wird aber auf 35 Prozent (bisher 40) gekürzt. Ferner enthält der Vorschlag eine Überforderungsklausel: Wenn mehr als fünf Prozent der Belegschaft von dem Angebot Gebrauch machen wollen, muß dem Arbeitgeber Freiwilligkeit garantiert werden; es sei denn, es werden in den Tarifverträgen Ausgleichskassen vereinbart, in die die Arbeitgeber einen

bestimmten Prozentsatz der Lohnsumme einzahlen. Nach Bonner Schätzungen waren für die 58er Regelung etwa 1,3 bis 1,4 Prozent der Lohnsumme erforderlich. Diese Leistung müßte in den Tarifverhandlungen honoriert werden.

Damit wird die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene Mittelstandsklausel für Betriebe mit his zu 20 Beschäftigten hinfällig: Wenn mehr als ein Beschäftigter in Betrieben dieser Größe den Vorruhestand in Anspruch nehmen will, sind die fünf Prozent überschritten, und es liegt Überforderung vor.

Einigen sich die Tarifpartner auf die Bildung von Ausgleichskassen, so ist es aus der Sicht des einzelnen Betriebes vom finanziellen Standpunkt her gleichgültig, wie viele Beschäftigte den Vorruhestand in An-

# Liefert Moskau | Vorruhestand demnächst | Apels Kandidatur gesichert?

Longolius als Favorit der SPD-Linken ohne Chancen / Entscheidung am 31. März

F. DIEDERICHS/dpa Berlin Der frühere Bundesverteidigungsminister Hans Apel (SPD) hat gestern in Berlin offiziell seine Bereitschaft

erklärt, als Spitzenkandidat der Berliner Sozialdemokraten für den Wahlkampf 1985 anzutreten. Apel, der diese Entscheidung bereits am Montag in Ludwigsburg bekanntgegeben hatte, erläuterte gestern vor dem Landes- und Fraktionsvorstand der Berliner SPD seine Bewerbung, die in enger Abstimmung mit der Bonner und Berliner Parteispitze zustande kam. Für Apel zeichnet sich inner-halb der SPD bereits eine deutliche

"Ich will in Berlin gewinnen", sagte Apel am Nachmittag nach einer gemeinsamen Sitzung des SPD-Landes- und Fraktionsvorstandes. Er habe die \_feste Absicht\*, unabhängig vom Wahlkampf in Berlin zu bleiben. In den nächsten sechs bis acht Wochen werde er "zur Sache" der Probleme Berlins so wenig wie möglich

Mehrheit ab.

Bezirke der Stadt besuchen und dann zu den Problemen Stellung nehmen.

Apel betonte, er sei im Wahlkampf darauf angewiesen, daß die "ganze Breite" der Sozialdemokraten ihn unterstütze. Um "Flügelspielereien" werde er sich nicht kümmern. Seine politische Überzeugung werde er aber "nicht an der Berliner Garderobe abgeben". Er erwarte, daß die Berliner SPD bis zum Sonderparteitag am 31. März um den besten Kandidaten ringe, dann aber geschlossen hinter dem Gewählten stehe.

Auf einer Pressekonferenz unterstrich Apel, er komme "aus eigenen Stücken\* nach Berlin. "Ich bin zu alt, als daß man mich noch schicken kann." Er habe die Entscheidung nach "schwierigen Gesprächen mit seiner Frau" getroffen.

Apel will sich im Falle seiner Nominierung auch um ein Mandat im Berliner Abgeordnetenhaus bewerben.

sagen. Er wolle zunächst die zwölf Zunächst wolle er aber wieder für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion kandidieren und sein Bonner Mandat so lange behalten, bis er sein Berliner Amt im März 1985 antrete. Das Jahr bis zu den Wahlen wolle er in Hamburg wohnen hleiben und ein bis zwei Tage in der Woche nach Berlin

> In einer ersten Stellungnahme zu der Kandidatur Apels sagte gestern der Regierende Bürgermeister Eber-hard Diepgen, er habe Interesse "an einer gewissen Stabilität und der damit verbundenen Berechenbarkeit der Opposition". Es sei ihm jedoch gleichgültig, wer SPD-Spitzenkan-

Über die Möglichkeit, gegen Apel im Wahlkampf antreten zu müssen äußerte er sich zurückhaltend. Apel ei sicherlich ein Mann mit besten Erfahrungen, mit Berlin werde er jedoch Erfahrungen noch sammein müssen, sagte Diepgen.

# Überreaktionen der "DDR" gegen Ausreisewillige

Zu "hysterischen Überreaktionen" des Staatssicherheitsdienstes der "DDR" ist es in Jena gegen Personen gekommen, die Ausreiseanträge gestellt haben. Wie die Berliner Arbeitsgemeinschaft 13. August" gestern bekanntgab, seien in letzter Zeit größere Gruppen Ausreisewilliger im Schnellverfahren von zu Hause oder im Betrieh angeholt und von Angehörigen des Staatssicherheitsdienstes verhört worden. Dies hätten aus Jena in West-Berlin eingetroffene ehemalige Bewohner Mitteldeutschlands berichtet.

Bei den Verhören habe der Staatssicherheitsdienst vor allem nach den Motiven für die beantragte Ausreise gefragt. Die Beamten wollten ferner wissen, ob die Ausreisewilligen bereits bei der Ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin gewesen seien oder dorthin geschrieben hätten. Bei den Verhörten habe sich der Eindruck aufgedrängt, daß die Befragung darauf abzielte. Material gegen die Ständige Vertretung zu sammeln So sei einem Verhörten ins Protokoll diktiert worden: "Ich habe mir erhofft, daß die Ständige Vertretung Bonns in Ost-Berlin Druck auf unseren Staat ausübt."

#### **Nuntius tritt aus** Altersgründen zurück

Der Apostolische Nuntius Guido del Mestri, Vertreter des Heiligen Stuhls in der Bundesrepublik Deutschland, tritt in den Ruhestand. Dies teilte del Mestri gestern auf der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Altötting mit. Er wird sein Amt noch bis zur Ernennung eines Nachfolgers fortführen. Traditionsgemäß ist der Apostolische Nuntius in Bonn auch

Doyen des Diplomatischen Corps. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Josef Kardinal Höffner, dankte dem Nuntius für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, Mit diplomatischem Geschick habe er die Staat und Kirche gemeinsam interessierenden Fragen behan-

Del Mestri, in Bosnien geborener Italiener, wuchs in Österreich auf. Er gehört seit 1940 dem Auswärtigen Dienst des Vatikans an und trat 1975 in Bonn die Nachfolge von Erzbi-

# In Moskau traf Vogel auf Skepsis und Unverständnis

sion zwischen Ost und West gab es keine neuen Erkenntnisse. Das ist wohl das wichtigste, wenn auch et-was magere Ergebnis der Gespräche gewesen, die eine Gruppe von SPD-Abgeordneten unter Führung von Hans-Jochen Vogel in Moskau führte. Der Fraktionsvorsitzende stellte auf einer abschließenden Pressekonferenz fest, daß die sowjetische Seite unverändert die Rückkehr zum "vorherigen Zustand" in Europa verlange, bevor es wieder Verhandlungen über die Begrenzung der Mittelstrek-kenraketen geben könne. Alle anderen Erwartungen seien eine Selbsttäuschung. "Die amerikanischen Raketen müssen weg", faßte ein Teil-nehmer die sowjetische Haltung

Vogel sah dadurch die Bedenken bestätigt, die seine Fraktion in der Stationierungsdebatte des Bundestages vorgebracht hatte. Er bedauerte erneut, daß im Herbst vorigen Jahres ein "erreichbarer Kompromiß nicht ernsthaft angestrebt wurde". Egon Bahr betonte, in Moskau sei jetzt "nicht der geringste Punkt eines Unterschiedes" zur vorherigen sowjeti-

In der rüstungspolitischen Diskus- Karsten Voigt vertrat sogar die Ansicht, die SPD-Ahgeordneten seien nach Moskau gekommen, "um alle früheren Positionen bestätigt zu

Die von den SPD-Abgeordneten vorgehrachten Vorschläge sind in Moskau unterschiedlich aufgenommen worden. "Skeptisch", so Vogel, hätten sich die Gesprächspartner des Obersten Sowjet, die vom Politbüro-kandidaten und ZK-Sekretär Ponomarjow angeführt wurden, über eine Zusammenlegung der Verhandhungen über strategische und Mittelstreckenwaffen geäußert. "Aufgeschlossen\* seien sie der Anregung begegnet, künftig auch über taktische Nuklearwaffen zu sprechen. Beide Seiten stimmten in der Ansicht überein, daß auf anderen Gebieten neue Ost-West-Initiativen "geboten erscheinen\*, wie sich Vogel ausdrückte. Er bezog sich damit auf die Wiener MBFR-Verhandlungen, umfassende Teststoppvereinbarungen, die Entmilitarisierung des Weltraumes und beiderseitige Vereinbarungen über Gewaltverzicht. Die SPD-Abgeordneten begrüßten die Bereitschaft des Kreml, die weltweite Be-

seitigung chemischer Waffen an Ort und Stelle kontrollieren zu lassen. Sie schlugen vor, eine ähnliche Regelung vorab schon für Europa anzustreben. Die sowjetischen Partner stimmten dem zu und erklärten, auch dabei örtliche Kontrollen akzeptieren zu

Wo es zu konkreten Vereinbarungen kam, blieben sie schmal. Auf der Parteiebene soll eine gemischte Gruppe herausfinden, wie Rüstungsausgaben gesenkt und die ersparten Beträge zugunsten der Dritten Welt verwendet werden können". Das ist ein Hinweis auf Willy Brandt und die Nord-Süd-Kommission, greift aber auch einen entsprechenden Vorschlag des Warschauer Paktes auf. Sodann einigte man sich darauf, daß einige westdeutsche und sowjetische Schulklassen in Aufsätzen über "Sicherheit" nachdenken – und über die Frage, "wodurch sie sich in dieser Sicherheit bedroht fühlen". Später sollen die Schüler darüber

Der als Berater mitgereiste Physiker Carl-Friedrich von Weizsäcker beschwor in einem Gespräch mit dem sowjetischen Akademiepräsidenten Anatolij Alexandrow die gemeinsame Verantwortung der Wis-senschaftler für die Bändigung der atomaren Gefahren, die sie durch ihre Forschungsarbeiten heraufbeschworen haben. Er fand die volle Unterstützung seiner Moskauer Kollegen. Die Reaktion, die von Weizsäcker mit seinen besorgten Hinweisen auf das Schicksal des Friedensnobelpreisträgers Andrei Sacharow auslöste, blieb verborgen.

Als die SPD-Abgeordneten ein weiteres Mal darauf drängten, die drastisch verringerte Aussiedlung deutscher Sowjetbürger zu erleichtern, stießen sie auf ausweichende Reaktionen und abweichende Begründungen für diese Entwicklung. Vogel, der dafür vorher Herbert Wehner in Bonn konsultiert hatte, konnte immerhin eine Liste besonders kritischer Fälle überreichen. Er betonte, daß die Opposition in den bumanitären Fragen die Wünsche der Bundesregierung

Der Fraktionsvorsitzende ließ in Moskau auch keinen Zweifel daran, daß die Sozialdemokraten die NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik bejahen. Er verwies auf die wesentlichen Unterschiede in den Gesellschaftsordnungen sowie auf "tiefge-

hende ideologische Gegensätze". Un-ter Berufung auf die Vertragspolitik, die von Brandt eingeleitet und von Schmidt fortgesetzt worden sei, betonte er andererseits den Wert der friedlichen Koexistenz für die deutsch-sowjetischen Beziehungen.

Das zweitägige Besuchsprogramm Vogels und seiner Begleiter Bahr, Wischnewski, Voigt und von Weizsäcker, das auf Einladung des Obersten Sowjets zustande kam, bestand nicht nur aus politischen Gesprächen. Es mußte zum Teil mit eher touristischen Terminen aufgefüllt werden. Der Fraktionsvorsitzende traf sich zum Beispiel mit Moskaus "Oberbürgermeister" Promyslow, den er seit der Münchner Olympiade kennt, und besuchte das Stadthaus von Lew Tolstoj. Am gestrigen Vormittag legte er am Grab des früheren Parteichefs Andropow vor der Kremlmauer ein Blumengebinde der SPD-Fraktion nieder. Für das kurze Zeremoniell hatte die Kremlwache den Roten Platz etwa eine Stunde lang hermetisch abgesperrt. Keiner der sowjetischen Gastgeber war zugegen. Aus ihren Kreisen hörte man nur. "Wozu diese Veranstaltung?" Seite 2: Kommen wir zur Sache

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor einem Jahr eröffneten Business-Class.

drücklich auf folgendes hinzuweisen:

Art einmaliges Computersystem zur Verfügung.

Kalkulation und eine überschaubare Abrechnung.

auch an Ihre Geschäftspartner weiterleiten würden.

meres Reisen ausgestattet.

freundlichen Grüßen

wir danken recht herzlich für Ihr reges Interesse an der von uns

Angebotes noch nicht erkannt und demzufolge auch nicht

Trotz unserer intensiven Bemühungen, diese Einrichtung in einschlägigen Presseorganen zu publizieren, soll es allerdings noch immer einige Damen und Herren geben, die die Vorzüge unseres

Wir erlauben uns daher, an dieser Stelle nochmals nach-

1. Alle Fahrzeuge von Hertz in Deutschland sind ohne Aufpreis mit Verkehrsfunk-Decoder, Stereo-Cassetten-Radio, Straßenkarten, Regenschirm und vielen nützlichen Dingen für angeneh-

2. Für weltweite Reservierungen steht ein modernes, in seiner

3. Besonders günstige Business-Tarife ermöglichen eine präzise

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Information

In der Hoffnung, Ihnen auch zukünftig ein optimales Fahrzeug zur Verfügung stellen zu dürfen, verbleiben wir mit

# Eine freundliche Abwerbung an alle Geschäftsleute, die noch nie Business-Class gefahren sind.









Buchen Sie über Ihr Reisebüro oder über unser zentrales Reservierungsbüro zum Orrstanf unter folgender Telefonnummer: 0130-2121. Aus Frankfurt erreichen Sie uns unter 730404. Weitere Reservierungen möglich unter Zünch 01-2418077 und Wien 02 22-73 15 96. Telex Frankfurt 4 14 991.

genutzt haben.

Fahren Sie Business-Class Hertz vermieter Ford und andere gute Wagen.

Ihre Hertz Autovermietung





## Kein Grund zum Feiern

Ha. (Brüssel) - Viel Beifall können die Agrarminister der EG nicht erwarten, wenn sie zu Hause ihren Kompromiß über die Begrenzung der Milchproduktion präsentieren. Die Hoffnungen auf eine grundlegende Reform der europäischen Agrarpolitik waren ohnehin recht niedrig gespannt. Der Supermann muß noch gefunden werden, der gleichzeitig Europa rettet, die Bauern und Verbraucher zufriedenstellt und den Finanzministern unliebsame Mehrzahlungen erspart.

So beschränkt der Milchkompro miß die künftige Erzeugung auf eine Menge, die noch immer um 12 bis 13 Millionen Tonnen höher liegt als der gegenwärtige interne Ver-brauch der EG. Er schiebt damit allenfalls einem weiteren Anwachsen der Marktordnungsausgaben für diesen Sektor einen Riegel vor. Es ist jedoch anzuerkennen, daß der Grundsatz der unbeschränkten Preis- und Absatzgarantie zum erstenmal deutlich eingeschränkt wurde. Wenn dies Schule macht, ist der ärgste Konstruktionsfehler des Agrarmarktes korrigiert

Eine bessere Lösung war poli-tisch nicht drin. Vier Delegationen wollten entweder von dem System ganz ausgenommen werden oder er-heblich höhere Quoten beschließen. Daß eine Einigung ohne allzu große Abstriche vom Vorschlag der EG-Kommission gelang, zeugt vom Wil-

intius trin an

tersgründenm

7 (0.00) 2 (0.00)

len der Minister, über den eigenen Schatten zu springen.

Nicht leicht gemacht hat es sich auch Ignaz Kiechle. Er muß den Bauern als erster Agrarminister nominale Preissenkungen zumuten. Die deutsche Milcherzeugung wird um 7,5 Prozent gedrosselt. Für den Allgäuer Kiechle ist dies kein Grund zum Feiern.

#### Umschuldung?

J. Sch. (Paris) – Die von der fran-zösischen Regierung seit einem Jahr verfolgte Austerity-Politik ist mutig - aber sie reicht zur Wiederaufrichtung des Landes nicht aus. Dieser von der Opposition weitge-hend geteilten Auffassung hat jetzt Jean-Pierre Fourcade einen spektakulären Akzent gegeben: Wenn er wieder Finanzminister wäre, würde er als erstes einen Zahlungsaufschub für die gewaltigen Auslandsschulden beantragen. Das ist leicht gesagt aber schwer getan. Zwar be-kame Frankreich durch ein Moratorium konjunkturell etwas Luft, die Regierung müßte nicht mehr die Inlandsnachfrage und damit die Importe so klein halten, wie dies die zur Amortisierung der Auslandsschulden notwendigen Leistungsbilanzüberschüsse erfordern. Aber ein Moratorium wäre für das ohnehin nicht überragende internationale Ansehen der Sozialisten eher von Nachteil. So wird diese Regierung wohl weiter Schulden machen, bis sich die Umschuldungsfrage - möglichst erst für die Nachfolger - von

MASCHINENBAU / Furcht vor heftigen Ausschlägen in der Währungsentwicklung

# "Bei günstiger Konstellation doch noch ein echter Aufschwung in Sicht" Milcherzeugung einig

Noch sieht der Maschinenbau, mit einer Million Mitarbeitern größter deutscher Industriezweig, mit einer gewissen Skepsis in die Zukunft. Ein für 1984 erwartetes reales Produktionswachstum von drei Prozent wird nach dem zweiprozentigen Rückgang des Vorjahres allenfalls als Erholung eingestuft. Allerdings hofft die Branche, daß sich daraus "bei günstiger Konstellation doch noch ein echter Aufschwung entwickelt".

Insgesamt kann Otto H. Schiele, neuer Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) immerhin schon feststellen, daß sich das Geschäftsklima gebes-sert hat. Seit Oktober 1983 spiegeln auch die Auftragseingänge einen vorsichtigen Erholungsprozeß wider. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres wuchsen sie preisbereinigt um 16 Prozent, und auch der Januar 1984 gab mit einem Plus von 17 Prozent Anlaß zu "vorsichtigem

Die erhoffte günstige Entwicklung stehe freilich unter dem Damokles-schwert der völlig überzogenen For-derungen in der laufenden Tarifrunde", warnt Schiele. Und: "Die Forderung der 1G Metall nach Einführung der 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich trifft den Maschinenbau an seinem Lebensnerv." Bei Gewinnen, die mit einem Prozent vom Umsatz in den vergangenen beiden Jahren das langfristige Minimum erreicht haben, sei eine Lohnkostensteigerung um 14 Prozent (plus Anpassungskosten) schlichtweg nicht mehr zu verkraften.

Das gilt um so mehr, als sich noch längst nicht alle der 36 Maschinenbau-Fachzweige wieder auf der sonnigeren Seite der Konjunktur sehen.
Beschäftigungssorgen haben noch
vor allem jene Bereiche, die von langristigen investitionsprojekten, speziell im Grundstoff- und Energiebereich abhängen, wie die Gießereiund Kraftmaschinenhersteller oder
der gesamte Großanlagenbau.
Zudem hat die Branche mit ihrer
auf den ersten Blick erfreulichen Umsatzsteigerung um fast zwei Prozent.

satzsteigerung um fast zwei Prozent die freilich schon nach Abzug der Preiserhöhungen in ein Minus von einem Prozent umschlägt, 1983 zum zweiten Mal ausgiebig von ihren Auf-tragspolstern gelebt. War mit dem Auftragsbestand im Oktober 1981 noch die Beschäftigung der Branche (im Schnitt) für 8,2 Monate gesichert, so waren es ein Jahr später nur noch 5,5 Monate und im Oktober 1983 gerade noch fünf Monate. Inzwischen dürfte das Bild aber schon wieder etwas besser aussehen.

Eine bessere Optik ergibt sich auch bei der Kapazitätsauslastung. Nach-dem im Dezember 1982 mit 76,7 (81,9) Prozent der Tiefpunkt erreicht war, hatte sie sich Ende 1983 wieder auf 78,9 Prozent erholt. Dahinter stehen freilich nicht nur höhere Auftrasseingänge, sondern auch der Abbau von Kapazitäten: Allein im vergangenen

JOACHIM WEBER, Frankfurt Jahr ging die Beschäftigtenzahl auf 1 010 000 (1 048 000) zurück; 1980 beschäftigte die Branche noch 1 090 000 Mitarbeiter.

Der Produktionszuwschs 1984 wird in erster Linie für einen Abbau der Kurzarbeit (Februar 1984: 84 000 Mitarbeiter, Dezember 1982: 152 000 Mitarbeiter) sorgen, meint Schiele. Da bei anziehenden Investitionen, auf die die Maschinenbaner als ihre eigenen Kunden hoffen müssen, die Produktivität um mehr als die 2,8 Prozent des Vorjahres steigern dürfte, rechnet man aber mit einem weiteren Rückgang der Beschäftigtenzahl unter die Millionengrenze.

Unwägbarkeiten sehen die Maschinenbauer, die mit 62 Prozent ihrer Umsätze von Auslandsmärkten ahhängen, noch in der Verschuldungslage etlicher Abnehmerländer (VDMA-Vizepräsident Peter Jungen: "Da hat sich kaum etwas geändert eine Besserung könnte sich schnell als falscher Eindruck erweisen\*) und in der Währungsentwicklung.

Sorgen bereiten vor allem die starken Ausschläge: Ein Kurs des Dollar zur Mark von 2,80 oder 2,50 bedeutet für uns eine Veränderung unserer Wettbewerbsposition gegenüber unseren Hauptkonkurrenten um zehn Prozent innerhalb weniger Tage. Das reduziert am Ende Zollrunden und andere langwierige handelspolitische Bemühungen zum Abbau von Wettbewerbsverzerrungen zu Bagatellen",

# Über Grenzausgleich und

Die Agrarminister der Europäischen Gemeinschaft haben gestern einen Drei-Stufen-Plan zum Abbau des umstrittenen deutschen Grenzausgleichs beschlossen, der bisher deutsche Agrarexporte in andere EG-Länder um zehn Prozent verbilhigt. Die Einigung über den Grenzausgleich kann aber nur dann in Kraft treten, wenn sich die EG auch auf die restlichen Teile der Finanz- und Agrarreform auf dem Gipfel Anfang nā chster Woche geeinigt hat. Nach der neuen Regelung sollen

von den zehn Prozent am 1. April 1984 drei Punkte abgebaut werden, die den Bauern in Ländern mit schwachen Währungen Einkommensver-besserungen möglich machen. Am 1. Januar 1985 werden die deutschen Agrarpreise allerdings in der zweiten Stufe um fünf Prozent gesenkt und der Grenzausgleich damit auf unter zwei Prozent gedrückt. Die Einkommensverluste für die deutschen Landwirte, die mit zwei Milliarden Mark beziffert werden, sollen zum großen Teil aus dem Bonner Haushalt beglichen werden.

Zuvor war es den Landwirtschaftsministern – beinahe unerwartet – gelungen, einen der wichtigsten Streitpunkte der Reform der europäischen Agrarpolitik rechtzeitig vor dem bevorstehenden Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs auszu-räumen: der Eindämmung der Milch-

Vom Wirtschaftsjahr 1984/85 an werden den Milchbauern der Gemeinschaft nur noch innerhalb bestimmter Höchstmengen volle Preisund Absatzgarantien gewährt. Dieser Kompromiß ist allerdings von einer Einigung über das Gesamtpaket der in Aussicht genommenen Agar- und Finanzreform abhängig.

Nach langwierigen Debatten ver-ständigten sich die Minister darauf,

daß die Gesamtmenge, die in der Gemeinschaft zu vollen Preisen abgenommen wird, bis 1989 schrittweise auf 97,2 Mill. Tonnen reduziert werden soll. 1983 wurden 103,8 Mill. Tonnen erzeugt. Im ersten Jahr sollen die Landwirte noch 98,8 Mill. Tonnen produzieren dürfen. Vom Wirtschaftsjahr 1985/86 an wird die Garantiemenge auf 97,8 Mill. Tonnen gekürzt. Von dieser Globalmenge werden 97,2 Mill. Tonnen auf die Mitgliedsländer verteilt, 600 000 Tonnen werden von der EG-Kommission

Diese "Reserve" soll vor allem den Italienern zugute kommen, die bis zuletzt versucht hatten von der Quotenregelung ausgenommen zu werden. Die Iren machen ihre Zustimmung zu dem Kompromiß nach wie vor von einer Sonderlösung für sich abhängig; darüber muß noch der EG-Gipfel

Eine Übergangsfrist für die Quotenregelung hat vor allem Frankreich gefordert, das einen hohen Anteil von Kleinbetrieben hat denen die Umstellung schwer fällt. Statt auf zwei verständigte sich der Rat schließlich auf ein Jahr. Trotzdem kommt Frankreich mit einer Einschränkung seiner Milchproduktion um knapp drei Prozent erheblich besser weg als die Bundesrepublik, die sich nach Angaben von Ernährungsminister Kiechle mit einer Drosselung der Erzeugung um 7,5 Prozent abfinden muß.

Durch die Mehrphasenregelung entstehen keine neuen Kosten. Für das kommende Wirtschaftsjahr (und ausschließlich für dieses) beschlossen die Minister eine Anhebung der geltenden Erzeuger-Mitverantwortungsabgabe von zwei auf drei Prozent des Milchrichtpreises. Der EG-Haushalt wird daher durch den Kompromiß gegenüber den Vorschlägen der Kommission nicht stärker bela-

### Die Lehre des Giganten Von JOACHIM GEHLHOFF

Die Widersacher scharren in den Startlöchern. Die Hauptversammlung der Thyssen AG am 30. März soll, nimmt man die aus der Hamburger Magazinecke lancierten Tatarennachrichten für bare Münze, das Scherbengericht über den Vorstandsvorsitzenden Dieter Spethmann einleiten. Denn unter seiner Führung bietet der größte privatwirtschaftliche Stahlkonzern Europas (139 000 Beschäftigte) den 220 000 Kigentümern von 1,3 Milliarden Mark Aktienkapital für das Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.) aus dem erwirtschafteten 28-Milliarden-Umsatz erstmals nicht einmal die in den letzten Jahren gezahlte "Pflegedividende" von zwei Mark. Statt dessen einen gut eine halbe Milliarde Mark schweren Verlustabschluß ohne verläßlich nahe Aussicht zur Dividendenrückkehr.

Ungnädig, so wird aus der gleichen Magazinecke verkündet, betrachte auch Thyssens erfolgreicher Nach-Günter Sohl (77) vom Olymp seines Aufsichtsrat-Ehrenvorsitzes die Taten des von ihm großgezogenen Nachfolgers. Dieter Spethmann (57), seit 1973 im Amt und zudem Vorsitzender des deutschen Stahlproduzentenverbandes, solle nach Wunsch der Bankiers im Aufsichtsrat keine Erneuerung seines Ende 1984 auslaufenden Fünf-Jahres-Vertrages bekommen und tunlichst noch in diesem Jahr in die Frührente geschickt werden. Braut sich da ein Königs-

Höchstwahrscheinlich nicht. Sieht man einmal davon ab, daß Managementquerelen für die Magazin-Publizistik verführerisch und oft wichtiger sind als Unternehmensschicksale, so bleibt zwar an den Mutmaßungen um die Position des Thyssenchefs immer noch mehr als nur ein Körnchen Wahrheit.

Offensichtlich kreiden die um ihre milliardenschweren Stahlkredite besorgten Banken-Aufsichtsratsmitglieder dem Thyssenchef an, daß er im letzten Herbst die Hürde für die Krupp/Thyssen-Stahlfusion mit seinem Begehr nach staatlicher Schuldenentiastung für Krupp "zu hoch" machte und damit auch die gesamte Neuordnung der deutschen Stahlin-dustrie nach Moderatorenkonzept stranden ließ. "Mit Sohl wäre uns das

Doch solcher Rekurs auf die Vergangenheit, das erkennt offenbar auch die große Mehrheit im Thyssen-Aufsichtsrat, hat seine Tücken. Es schmälert nicht das Verdienst des

großen alten Mannes der deutschen Stahlindustrie, wenn man heute feststellt, daß Sohls Konzernkonzepet von einer neuen Wirklichkeit längst und gründlichst überholt worden ist. Zugespitzt formuliert: Zwei Jahrzehnte lang (bis 1973) war Thyssen mit aller Kraft darum bemüht, Europas größte und rationellste Stahlbasis mit 20 Millionen Jahrestonnen aufzubauen. Seitdem geht es mit aller Macht darum, dieses Potential auf etwa 13 Millionen Tonnen abzubauen.

verkaufte 1968 sein Stahl- und Kohlereich an Thyssen und baute mit dem Geld die ertragreiche Metro-Handelsgruppe als Mitbeteiligter auf Mannesmann übertrug 1969 sein gesamtes Walzstahlpotential auf Thyssen gegen eine Vorrangstellung in der strukturell günstiger liegenden Röhrenpro-duktion. Thyssen aber setzte noch im Februar 1973 bei der Kinweihung des gebauten) Großhochöfen zum Stückpreis von einer Viertehnilliarde Mark auf das alte Stahlkonzept. Erst der 1973 vollzogene Erwerb der großen Rheinstahl-Verarbeitungsgruppe, be-reits von den Nachfolgern der alten Konzernführungsgarde vorbereitet, signalisierte neue Ziele der Strategie. Seitdem bietet der Stahlgigant in der nun schon zehnjährigen Krise seiner Branche eine eindrucksvolle Lehre. Sie gilt auch für die Zukunft. Ihr Fazit: Die dauerhafte Rückkehr zu einer anständigen Dividende müssen vornehmlich die Konzernbereiche Handel und Verarbeitung bringen. In den letzten zehn Jahren haben sie ihren Umsatz bereits reichlich verdreifacht und ihren Anteil am gesamten Konzerngeschäft von 49 auf 69 Prozent erhöht. Die mehrjährig haushohen und jetzt erst schwindenden Verluste bei der großen US-Verarbeitungstochter Budd zeigen zwar die auch auf neuen Konzernwegen lauernden Risiken, widerlegen

die Tendenz aber nicht. In solcher neuen Lage macht es keinen Sinn mehr, zu den alten Konzerngöttern zu wallfahren. Das Scheitern ihrer Strategie aber hat einen versöhnlichen Aspekt. Sie konnten einst ebensowenig wie jeder vernünftige Mensch die Unvernunft voraussehen, mit der nun schon 100 Milliarden Mark Subventionen für Europas Stahlwerke verhindern, daß beim unerläßlichen Kapazitätsabban die Schwachen verschwinden und die Starken den Lohn der Tüchtigkeit vom Markt erhalten.

**AUF EIN WORT** 



Mitverantwortung da für, wenn immer mehr und mehr versuchen, sich vom Staat zu holen, was ihnen der Markt nicht gibt.

Paul Schnitker, Präsident des Zentraldes des Deutschen Handwerks, FOTO: JUPP DARCHINGER

#### Gute Noten für die Geldpolitik

Als Beleg für die Richtigkeit der Stabilisierungspolitik wertet das HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung in Hamburg die fortschreitende Konjunkturbesserung in den Industrieländern. Der Erfolg spiegele sich wieder in der Eindämmung der Teuerung des privaten Verbrauchs von zwölf Prozent 1980 auf knapp filmf Prozent im letzten Jahr. Vor allem habe die Beruhigung des Lohnauftriebs Ertragslage und -aussichten der Unternehmen verbessert. In der US-Finanzpolitik und der Überbeanspruchung des Kapitalmarktes durch den Staat sieht das Institut weiterhin einen Unsicherheitsfaktor. Zumindest in Westeuropa dürften nach Ansicht des HWWA die Argumente gegen eine angemessene monetäre Expansion an Zugkraft verlieren. Denn von den Wechselkursen seien keine Preisanstöße zu befürchten, da der Dollar im Laufe des Jahres "eher zur Schwäche neigen\* werde.

LEIPZIGER MESSE

## Lambsdorff: VW-Auftrag bald unter Dach und Fach

MAHNKE/WEERTZ, Leipzig In Leipzig beschwor Bundeswirt-schaftsminister Otto Graf Lambsdorff ein Klima gegenseitiger Ver-läßlichkeit. Was vereinbart wurde, ist eingehalten worden, meinte Lambsdorff in einem Rückblick auf die letzten Jahre.

In dem Lohnveredelungs-Auftrag für die Unternehmen Peine/Salzgitter und Hoesch über 300 Millionen Mark für fünf Jahre sieht Lambsdorff ein Beispiel für internationale Arbeitsteilung. Da der "DDR" im Warenbreitbandbereich Kapazitäten fehlen, diese aber in Europa ohnehin zu hoch sind, wird die "DDR" bei Salzgitter und Hoesch Stahl walzen lassen. Die Firmen hätten natürlich lieber ein entsprechendes Werk geliefert. Au-Berdem will die "DDR" in Hamburg zwei gebrauchte Seefrachter für Weizentransporte kaufen. Der Vertrag hat einen Wert von 25 Mill. DM. Dies gab Lambsdorff nach seinem Ge-

spräch mit dem Wirtschaftsexperten im Politbüro der SED, Günter Mittag, bekannt.

Lambsdorff geht ferner davon aus, daß der Vertrag mit dem Volkswa-genwerk bald verwirklicht wird. Wie in Leinzig verlautet, sind die Eckda-ten von der Staatsführung der "DDR" abgesegnet. Es geht dabei um die Pkw-Motoren-Fertigung die die Zweitakter-Motoren der Pkw "Wart-

burg" unda "Trabant" ersetzen soll. Freilich wird auf der Frühjahrsmesse deutlich, daß Ost-Berlin nach wie vor in der Investitions- und Kreditpolitik einen vorsichtigen Kurs steuert. Über größere Anlageprojekte will sie jetzt im Zusammenhang mit dem neuen Fünf-Jahres-Plan von 1986-1990 entscheiden. Es ist daher keineswegs sicher, ob der Tiefpunkt im Investitionsgüter- und Anlagenge schäft (nur 16 Prozent der Gesamtlieferungen entfallen noch darauf) schon jetzt fiberwunden ist.

VERBAND DEUTSCHER REEDER

## Nach dem Sturmtief ist nun wieder Land in Sicht

W. WESSENDORF, Bremen Die Reeder sehen einen Hoffnungsschimmer am Horizont." Leichten Optimismus verbreitete der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Reeder (VDR), John Henry de la Trobe, in Bremen vor der Landespresse-Konferenz. Die Schiffseigner seien zwar sturmgebeutelt, hätten das Tief aber ohne Wassereinbrüche überstanden. De la Trobe rechnet in diesem Jahr nicht mit weiteren Zusammen-

werde die Zukunft mit kritischer Zuversicht betrachtet. Die Schiffsreedereien verfügen ge-genwärtig über 426 Handelsschiffe unter deutscher Flagge mit zu-sammen 5,7 Mill. Bruttoregister-tonnen (BRT). Demit hat sich die Handelsflotte im Vergleich zum Vor-jahr um zehn Schiffe oder 439 000 BRT verringert

brüchen von Reedereien. Dennoch

Sorgen bereite noch die Tank-schiffahrt, meinte der VDR-Vorsitzende. Aber die Frachtschiffahrt werde vom allgemeinen konjunkturellen Aufschwung belebt. De la Trobe: Die weitere Entwicklung der Schiffahrtsmärkte hängt größtenteils von den Einflüssen aus dem politischen Raum ab. So warnte der Vorsitzende davor, die Ausslaggung deutscher Schiffe unter Genehmigungszwang zu stellen. Dieser Schritt führe nicht zuletzt wegen der weitreichenden Folgewirkungen in die Planwirt-

De la Trobe, der auch Vorsitzender der Tarifgemeinschaft Deutscher Reeder ist, nannte den Abschluß mit den Gewerkschaften über neue Heuertarifverträge "bemerkenswert". Zwar habe keiner der Tarifpartner damit zufrieden sein können. Aber der Abschluß verrate das Augenmaß aller Parteien. Denn ein Arbeitskampf in der Seeschiffahrt bleibe nicht nur auf deutsche Häfen konzentriert, sondern würde sich weltweit ausdehnen. Der Vorsitzende: "Das hätte verheerende Folgen."

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Saarland erhöht Bürgschaft für Saarstahl

Saarbrücken (dpa/VWD) – Die er-neuten Finanzprohleme bei dem saar-ländischen Stahlunternehmen Arbed Saarstahl, Võlklingen, mit rund 16 000 Beschäftigten sind offenbar überwunden: Wegen der jeweils zur Monatsmitte auftretenden vorübergehenden Liquiditätsschwierigkeiten bei Arbed Saarstahl hat das Saarland seine im Februar beschlossene Ausfallbürgschaft von 30 Mill. Mark an Marz auf 40 Mill. Mark erhöht. Das gab der saarländische Wirtschaftsminister Horst Rehberger (FDP) bekannt. Nach Darstellung des Ministers ist damit zu rechnen, daß die EG-Kommission in Kürze die von der Bundes- und Landesregierung beschlossenen direkten Finanzhilfen an Arbed Saarstahl für 1984 genehmigen wird. Von der Ende vergangenen Jahres vereinbarten 100-Millionen-Mark-Finanzspritze hat das Unternehmen bisher erst 54,2 Millionen ausgezahlt bekommen.

Stromversorger sparen Ol

Frankfurt (dpa/VWD) - Die öffentliche Elektrizitätswirtschaft hat ihren Ölverbrauch 1983 um rund ein Drittel verringert. Damit seien nur noch 1,8 Prozent (1982: 2.9 Prozent) der von den öffentlichen Stromlieferanten produzierten elektrischen Energie mit Öl hergestellt worden, berichtet die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW). Am gesamten Energiemarkt der Bundesrepublik habe Öl dagegen noch einen Anteil von mehr als 40 Prozent.

Brüssel legt sich nicht fest Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Kom-

mission wird sich bei der angestrebten Einführung von bleifreiem Benzin in der Gemeinschaft nicht auf eine bestimmte Technologie wie das Katalysator-Verfahren festlegen, Dies hat der für Binnenmarktfragen zuständige EG-Kommissar Karl-Heinz Narjes auf Anfrage eines britischen Die Auswahl der technischen Möglichkeiten werde der Industrie über-

Europa-Abgeordneten klargestellt.

#### Manila will Moratorium Manila (rtr) - Die Philippinen wer-

den nach Angaben von Ministerpräsident Cesar Virata die Gläubigerbanken des Landes um ein drittes 90tagiges Moratorium für die Begleichung der Auslandsschulden ersuchen. Das derzeit noch geltende Moratorium lauft am 16. April aus. Die Philippinen hätten jedoch den Instituten angeboten, sämtliche im ersten Quartal fälligen Zinszahlungen von rund 150 Millionen Dollar zu leisten. Virata hatte in der vergangenen Wo-che in den USA Verhandlungen mit den rund 350 Gläubigerbanken über die Umschuldung der rund 25 Milliar-den Dollar Auslandsverbindlichkeiten des Landes geführt.

Privatisierung in Venezuela Caracas (VWD) - Die venezolanische Regierung beabsichtigt im Rahmen ihres Austerity-Programms den Verkauf oder die Reorganisation verschiedener staatlicher Gesellschaften wie der internationalen Fluglinie Viasa und der Industrial Bank. Betroffen ist nach Presseberichten auch die Venezuelan Development Corporation. Muttergesellschaft von mehr als 100 Unternehmen, von denen die meisten tiefrote Zahien schreiben. Die Industrial Bank hat Schulden von rund 1,9 Mrd. Dollar, die Verbindlichkeiten bei Viasa werden auf über 130 Mill. Dollar geschätzt.

Wochenausweis

|                     | 7.3.  | 29.2. | 7,2  |
|---------------------|-------|-------|------|
| Netto-Währungs-     |       |       |      |
| reserve (Mrd.DM)    |       | 70,7  |      |
| Kredite an Banker   |       | 77,5  |      |
| Wertpapiere         | 7,5   | 7,7   | 7,8  |
| Bargeldumlauf       | 102,7 |       |      |
| Einl. v. Banken     |       | 49,6  | 49,8 |
| Einlagen v. öffentl |       |       |      |
| Haushalten          | 2,0   | 1,4   | 1,8  |
|                     |       |       |      |

Mit TWA nach & durch die USA.

# TWA's 747 Ambassador Class.

Täglich sorgt unsere 747 Ambassador Class für Ruhe und Entspannung zwischen Frankfurt und New York: Mit nur 6 Sitzen in einer Reihe und viel Platz drumherum. Sie lehnen sich bequem zurück und wir bringen Sie nach New York. Oder weiter nach mehr als 50 Städten in den Staaten.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen



FRANKREICH / Stahlindustrie soll weiter schrumpfen

diese Industrie im Rahmen verschie-

dener Sozialpläne ihre Belegschaft

ausschließlich durch vorzeitige Pen-

sionierungen und dadurch abgebaut,

daß natürliche Abgänge nicht durch

Neueinstellungen ersetzt wurden. Die

in der ersten Phase der Stahlkrise

darüber hinaus durchgeführte Ver-

mitthing von Stahlarbeitern in andere

Branchen ist wegen der schlechten Konjunktur der Ersatzindustrien (vor

allem der Automobilindustrie) inzwi-

schen zum Stillstand gekommen. Deshalb wird erwartet, daß diesmal

Entlassungen nicht vermieden wer-

Immerhin rechnet man damit, daß

von den zur Zeit 95 000 Stahlarbeiten

in den nächsten zwei bis drei Jahren

25 000 bis 30 000 freigesetzt werden.

Der für die Sanierung dieser Indu-

strie notwendige Belegschaftsabbau

wird in Expertenkreisen sogar auf et-

wa 40 000 Personen veranschlagt,

Diese Ziffer ist aber bei den bisheri-

gen Vorgesprächen fallengelassen

Dafür hat die Regierung kürzlich die staatlichen Kapitaldotationen an

die beiden (verstaatlichten) Stahlkon-

zerne Sacilor und Usinor von 6,45

Mrd. Franc in 1983 auf 5,5 Mrd. Franc

für 1984 zusammengestrichen. Dies

reicht aber bei weitem nicht aus, um

auch nur deren Verluste abzudecken,

welche im letzten Geschäftsjahr zu-

sammen rund 10 Mrd. Franc betragen

hatten. Andererseits verlangt die Re-

gierung bis 1986 voll ausgeglichene

Abschlüsse. Angesichts der weiterhin

pessimistisch beurteilten Stahlkon-

junktur kann dieses Ziel aber nur

durch drastische Rationalisierungs-

Noch im letzten Stahlplan von En-

de 1982 hatte die Regierung dieser

Industrie für 1986 ein Produktionsziel

von 24 Mill. Tonnen Rohstahl gesetzt.

Inzwischen ist diese Produktion aber

von 21,3 Mill. Tonnen 1981 auf 18,40

Mill. Tonnen 1982 und 17,59 Mill. Ton-

nen 1983 zusammengeschrumpft. Ein

neues Ziel wurde zwar noch nicht

festgesetzt, jedoch dürfte es das der-

zeitige Produktionsniveau unter-

maßnahmen erreicht werden.

den können.

## **Demonstrationen geplant**

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris lem jeder Entlassung. Bisher hatte Für die französische Montanindustrie hat die Stunde der Wahrheit geschlagen. Nach dem Sanierungsplan für den verstaatlichten Steinkohlenbergbau, der, wie berichtet, einen bedeutenden Abbau der Förderung und der Belegschaft vorsieht, ist jetzt die Eisen- und Stahlindustrie an der Reihe. Die näheren Bedingungen ihrer Umstrukturierung sollen zwar erst am 28. März von der Regierung festgelegt werden. Die Gewerkschaften haben aber bereits für nächsten Frei-

tag zu Demonstrationen aufgerufen. Sie widersetzen sich damit vor al-

### **Abonnieren Sie** Erfolg

Früher mehr zu wissen als andere -das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Handeln. Die WELT informiert Sie täglich schnell, umfassend, präzise, welt-weit. Beziehen Sie die WELT im Abonnement, Dann haben Sie täglich einen Informationsvorsprung.

#### DIE WELT

Hinwesstir den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen I Absende-Datum eentget ischrittlich zu widerrufen ber DIE WELT, Vertrieb, Postlach 3058 50, 2000 Hamburg 36,

An DIE WELT, Vertrieb, Postlach 3058 30, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bitte helem Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT, Der monathche Bezugspreis berrägt DM 25,60 (Austand 35,00, Lutipostversand auf Anfraget, anterige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingesehlessen.

Stratk: Nr

ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb om 7 Tagen i Absende-Datum genügt i schriftlich zu wederniech bei. Die WELT-Vertrach (bistoch 50 50/5), 2000 Hamburg Jr. 5

ASBESTZEMENT / Wandel im Hochbau

# Entwicklung 1991 beendet

Bis zum 31. Dezember 1990 wird die Asbestzement-Industrie sämtliche Hochbauprodukte asbestfrei herstellen. Diese Versicherung gab der Vorsitzende des "Wirtschaftsverbandes Asbestzement" (WVAZ), Hans Thöni, gestern anläßlich der Vorstellung eines weiteren Innovationsprogramms der angeschlossenen Produzenten gegenüber Bundesinnenminister Friedrich Zimmer-

Der Bundesinnenminister hat die Anstrengungen des WVAZ ausdrücklich gewürdigt, der schon heute, drei Jahre nach seinem ersten Innovationsprogramm, rund 30 Prozent weniger Asbest in seinen Hochbauteilen verwendet als noch 1980. In der Endstufe wird Asbest durch "Fasern textilen Ursprungs\* im Zement ersetzt sein. Blumenkästen, so Thöni, sind bereits seit zwei Jahren asbestfrei.

Nach Ansicht von Zimmermann

EBERHARD NITSCHKE, Bonn hat die Asbestzementindustrie ein Beispiel dafür gegeben, "wie Maßstäbe im Sinne eines kombinierten Arbeits- und Umweltschutzes auch ohne staatliche Ge- und Verbote wirksam werden können".

> Der WVAZ wird den Bundesinnen minister wie schon bisher jährlich über den jeweils erreichten Stand der Asbestreduktion unterrichten. Die Bundesregierung, die davon ausgeht, daß die jeweiligen Innovationsprodukte auf der Basis wirtschaftlicher Herstellungsverfahren dem bisherigen Qualitätsstandard entsprechen. wird der Kommission der Europä-ischen Gemeinschaft den Vorschlag einer EG-Entschließung zur Reduzierung des Asbestgehaltes in der Asbestzementproduktion entsprechend dem deutschen Modell vorschlagen. Der in der Bundesrepublik verwendete Asbest wird hauptsächlich aus Kanada, den UdSSR und Südafrika eingeführt.

BUNDESFINANZHOF / Der Berg unerledigter Fälle ist 1983 erneut gewachsen

# "Uns steht das Wasser bis zum Hals"

Einen ständig wachsenden, kaum überschaubaren und nur noch statistisch erfaßbaren Berg an unerledigten Fällen schiebt der Bundesfinanzhof (BFH), München, vor sich her. "Uns steht das Wasser bis zum Hals", meinte fast resignierend BFH-Präsident Prof. Franz Klein anläßlich der Vorlage des Jahresberichts des obersten deutschen Finanzgerichts. Und noch nie sei die Belastung des BFH seit seinem Bestehen "so ausweglos und ernst" gewesen wie am Ende des Jahres 1983.

Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der noch anhängigen Fälle, wie Klein mitteilte, um 563 auf die fast unvorstellbare Zahl von 4603. Per 1. März 1984 waren sogar 4847 Verfahren beim BHF anhängig. Die wachsende Flut von Eingängen, die im vergangenen Jahr mit 2927 (Vorjahr: 2720) einen neuen absoluten Höchststand erreicht habe, könne bewältigt werden, obwohl die Zahl der Erledigungen seit 1980 um fast neun Prozent auf 2391 Fälle gesteigert werden konnte. Wären keine Neueingänge

mehr zu verzeichnen wäre der BFH

Kohle allgemein

weniger gefragt

Aufarbeitung der Rückstände bela-

Eine besondere Rechtsproblematik sieht Klein darin, daß bedeutsame und schwierige Verfahren allein beim BFH oft vier Jahre und länger anhägig sind. Gehe man aber von dem Zeitpunkt der ersten Steuerveranlagung aus, könne man sagen, daß ein Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH durchschnittlich etwa neun Jahre dauere. Das bedeute, daß die Steuerpflichtigen zwar ihr Recht bekommen, doch in den meisten Fällen habe dies dann keine Bedeutung mehr.

Den Hauptgrund für die lange Verfahrensdauer und die hohe Zahl an Rückständen sieht Klein in dem noch kaum "überschaubaren Wust" von Steuergesetzen, Richtlinien und Erlassen sowie ständigen Änderungen der einzelnen Gesetzgeber. Neben einem ganzen Bündel von Rechtsvereinfachungen forderte Klein die Aufhebung der Kfz-Steuer, die über eine höhere Mineralölsteuer wieder hereingeholt werden könnte, sowie der Gesellschaftssteuer, die in keinem

insgesamt fast zwei Jahre mit der Verhältnis zum Verwaltungsaufwand stehe. Zudem: Wiedereinführung des Sonderausgabenabzugs für Schuldzinsen und der Familienbesteuerung. eine allgemeine Tarifsenkung zur Beseitigung der vielfältigen Abzüge und Freibeträge sowie eine Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer nach Verkehrswerten. Darüberhinaus verdeutliche die auch 1983 hohe Zahl von 586 als unzulässig verworfenen Rechtsmittel die Notwendigkeit einer Neuregelung für Prozesvertre-

> Für das Jahr 1984 kündigte Klein unter anderem noch folgende Entscheidungen von allgemeinem Interesse an: Ein Urteil, das praktisch das gesamte Steuerrecht einer GmbH & Co. KG betrifft. Sind bei Lebensversicherungen Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen Verbindlichkeiten? Sowie: Ermittlung des Nutzungswerts einer Wohnung im eigenen Haus, Gemeinnützigkeit von Jugendreligionen und die Vorsteuerabzugsberechtigung des Grundstücksoder Wohnungseigentümers Zwischenvermietung.

#### VIDEORECORDER

#### Thomson fordert höheren Außenzoll

WILHELM HADLER, Brüssel JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der europäische Kohlenberghau Die europäische Produktion von Videorecordern ist zum Scheitern steht vor anhaltenden Absatzprobleverurteilt, wenn der Außenzoll der men. Dies zeigt der Jahresbericht der EG-Kommission zum Markt für feste EG gegenüber Einfuhren aus Japan nicht von gegenwärtig acht auf 14 Prozent erhöht wird. Das erklärte der Brennstoffe. 1983 hat sich mit Ausnahme einzelner Sektoren die Kohle-Handelsdirektor von Thomson Grand Nachfrage allgemein verringert. Statt Public, Christian Blanckaert, anläß-312 Mill. Tonnen 1982 wurden 294 lich des "Internationalen Festivals für Mill. Tonnen verkauft, was vor allem Ton und Bild", das gestern in Paris auf einen geringeren Koksbedarf der mit eher gedämpften konjunkturel-Stahlindustrie und der Stromerzeulen Erwartungen eröffnet wurde. In Frankreich, wo man zwischen

17 Prozent. Nur Autoradios, "Walk-man"-Geräte und Videospiele bilde-

ten eine Ausnahme. Der gesamte

Markt der Unterhaltungselektronik

ging in Frankreich um neun Prozent

Dieser negativen Entwicklung

konnte sich auch Thomson Grand Public (Unterhaltungselektronik und elektrische Haushaltsgeräte), die

weltweit 18,6 Mrd. Franc umsetzen,

nicht entziehen. Zum erstenmal ist in

diesem Konzernbereich ein noch

nicht bezifferter Verlust entstanden.

Nicht zuletzt ist der Rutsch in die

roten Zahlen darauf zurückzuführen,

daß die zur Herstellung von Videore-

cordern benötigten japanischen Ein-

zelteile wegen der Yen-Hausse teurer

waren, während der schlechte Bin-

nenmarkt kaum Preiserhöbungen für die fertigen Geräte zuließ. Der

Videorecorder-Absatz von Thomson

blieb 1983 mit 300 000 Geräten erheb-

lich hinter den Erwartungen zurück.

auf 15,6 Mrd. Franc zurück.

gung zurückzuführen war. Für das laufende Jahr erwarten die Herbst 1982 und Frühjahr 1983 durch Kommissionsexperten einen Rückdie Zollschikane von Poitiers die Eingang der Gemeinschaftsproduktion fuhr von Videorecordern praktisch um 12 Mill. Tonnen auf 217 Mill. Tonblockiert und die Geräte überdies mit nen. Dies entspricht einer gleich stareiner Sondersteuer belastet hatte, ken Abnahme der Förderung wie im kam es letztes Jahr dennoch zu einem vergangenen Jahr. Die Kohle- und Absatzrückgang von 28 Prozent; bei Koksvorräte in der EG machten am Videokameras sogar von 37 Prozent. Jahresende mit 144 Mill. Tonnen ei-Auch in anderen Bereichen der Unnen Verbrauch von über einem halterhaltungselektronik schrumpfte die ben Jahr aus. Nachfrage - bei Farbfernsehgeräten um 10,4 Prozent und bei Kassettenrecordern sowie HiFi-Anlagen um je

Abgenommen haben auch die Kohleimporte aus Drittländern. Mit 62 Mill. Tonnen erreichten sie 10 Mill. Tonnen weniger als 1982. Unter den Lieferländern mußten vor allem die USA und Südafrika Rückgänge hinnehmen. Australien und Polen hingegen erhöhten ihren Marktanteil in der EG dank billigerer Angebote.

Die Kommission rechnet auch bei Erdgas mit einem Angebotsüberhang bis Anfang der neunziger Jahre. Entgegen früheren Erwartungen wird der Verbrauch nach aktuellen Schätzungen statt 221 Mill. Rohöleinheiten (ROE) nur noch 197 Mill Tonnen erreichen. Die bis 1990 voraussehbare Nachfrageentwicklung ist damit voll durch die Eigenproduktion und die bestehenden Lieferverträge gedeckt. Trotzdem muß nach Ansicht der EG-Behörde möglichst schnell über die Erschließung des norwegischen Erdgasfeldes Troll entschieden werden, um für später eine zu große Abhängigkeit vom sowjetischen Gas zu ver-

#### **COLONIA**

#### Bauspargeschäft verschlechtert

HARALD POSNY, Düsseldorf Die zu zwei Dritteln bzw. ein Drittel im Besitz der Colonia- und der Nordstern-Versicherung liegende Colonia Bausparkasse AG, Dortmund, hat 1983 im eingelösten Neugeschäft deutlich schlechter abgeschnitten als im Jahr zuvor. Vorstandsvorsitzender Wolfgang D. Köckler begründete das Minus von 9 (1982: plus 0,3 Prozent) auf 866 Mill. DM mit den besonderen Vertriebsaktivitäten des Jubiläumsjahres 1982.

Gleichwohl hat die Colonia Bausparkasse der Versuchung widerstanden, die Neugeschäftsergebnisse mit verstärktem Groß- und Schnellspargeschäft zu "verbessern". Hier liegt das Institut weit unter den erlaubten Margen. Der Vertragsbestand wuchs der Zahl nach um 3 (5,2) Prozent auf 265 000 Verträge mit einer Summe von 8,3 Mrd. DM (plus 3,4 nach 5,8

Zufrieden äußerte sich Köckler über den um 5,3 (1,4) Prozent auf 391 Mill. DM gestiegenen Geldeingang, von dem 223 Mill. DM (plus 2,8 Prozent) auf Spargeld und 168 Mill DM (plus 16 Prozent) auf Tilgungsgelder entfielen. Mit Sorge betrachtet das Institut jedoch den fast halbierten Eingang an Bausparprämlen, Köckler bedauert, daß aus Bonn außer der Verbilligung für Zwischenkredite und dem hegrenzten Schuldzinsenabzug von je 10 000 DM über drei Jahre keine "weiteren Signale" gegen den Abwärtstrend erfolgt seien.

Erstmals lag der Bestand an Bauspareinlagen jenseits der Milliarden-DM-Grenze (plus 3,2 Prozent). Bauspardarlehen erreichten 888 (867) Mill DM. Ausgezahlt wurden 480 (425) Mill. DM, davon waren 364 (352) Mill DM für zugeteilte Verträge und 116 (73) Mill. DM für Zwischenkredite zur Überbrückung der zwischen 42 und 44 Monaten liegenden Wartezeiten. Sie reduzieren sich jedoch bei Wahl des Tarifs mit 50-Prozent-Ansparung auf derzeit 27 Monate.

Unternehmen nach langer Durststrecke regelrechte Gewinnexplosionen beschert. Für die Rückkehr zu einer gesünderen Ertragslage sorgten ternehmen einen Gewinnrückgang die kostensparenden Abmagerungs-

Das vergangene Jahr hat den US-

kuren, denen sich die Unternehmen während der zwei jüngsten Rezessionen unterzogen. Außer der kräftigen Konjunktur erwiesen sich zudem die steuerlichen Erleichterungen als hilfreich. Sie erhöhten die interne Liquidität, so daß viele Firmen auf die teure Fremdfinanzierung verzichten

Obwohl einige wichtige amerikanische Branchen, so die Mineralöl- und Stahlindustrie, wieder zum Teil erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen mußten, lag im letzten Jahr das durchschnittliche Gewinnplus weit über früheren Zuwächsen. Bei General Motors machte es beispielsweise 287, bei K Mart, eine Lebensmittelkette, 88, bei Sears Roebuck 57 und bei IBM 24 Prozent aus. Was hinterberhinkt, sind in einigen Fällen wie "GM" die Umsatzrenditen.

Nach einer Aufstellung der "New York Times" haben die 25 größten US-Unternehmen (ohne Banken und andere Finanzinstitute) ihren Umsatz 1983 um 2.5 (1982: 0.4) Prozent auf 840,7 Milliarden Dollar (rund 2.2 Billionen Mark) gesteigert, nach Steuern erhöbte sich jedoch ihr zusammenge-

US-UNTERNEHMEN / Niedrigere Steuern halfen Gewinne stiegen rasant

#### H.-A SIEBERT, Washington faßter Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 32,9 Prozent auf 34,2 Milliar. den Dollar. Hier muß man aber A. T.&T. ausklammern, die wegen der von Washington verordneten Aufsplitterung in acht selbständige Un-

um 7 Milliarden Dollar verbuchte. Die Rangfolge der Konzerne hat sich 1983 stark verändert, und zwar hauptsächlich wegen der Schwäche in der Mineralöibranche. Mit einer Umsatzsteigerung um 24 Prozent schob sich "GM" näher an Exxon, die Nummer eins, heran und wechselte den Platz mit A.T.&T. Ford verdrängte Texaco vom fünften Rang. Zu neuen Verschiebungen kommt es schon in Kürze, wenn die geplanten Fusionen zwischen Texaco und Getty Oil, Standard Oil of California und Gulf Corp. sowie Mobil und Superior Oil unter Dach und Fach sind.

Amerikas gewinnträchtigstes Un-ternehmen bleibt der Computergigant IBM, gefolgt von Exxon. Von den elf Gesellschaften erlitten sechs Gewinneinbußen, was die Konsolidierung, wenn der Kongreß es erlaubt, noch beschleunigen wird. Unter den "25" erlitt diesmal nur U.S. Steel einen Verlust; in diesem Jahr wird der Konzern wieder schwarze Zahlen ausweisen. Sears, der größte Versand- und Warenhauskonzern der Welt, hat sich vom elften auf den achten Rang nach vorn geschoben.

| . Die 25            | größten US-Un | ternehm | en               |                      |
|---------------------|---------------|---------|------------------|----------------------|
| 1983 (Mill. Dollar) | Umsatz        | ± %     | Netto-<br>gewinn | Umsatz-<br>rendite % |
| Exxon               | 94 600        | - 8,7   | 4 990            | 5,3                  |
| General Motors      | 74 580        | + 24,2  | 3 730            | 5,0                  |
| A.T.&T.             | 69 400        | + 6,6   | 249              | 0,3                  |
| Mobil               | 58 500        | - 8,7   | 1 50 1           | 2,6                  |
| Ford                | 44 455        | + 19,9  | 1 867            | 4,2                  |
| Texaco              | 41 100        | - 14,4  | 1 233            | 3,0                  |
| IBM                 | 40 180        | + 16,9  | 5 485            | 13,7                 |
| Sears Roebuck       | 35 880        | + 19,5  | 1 340            | 3,7                  |
| Du Pont             | 35 400        | + 6,3   | 1 127            | 3,2                  |
| Phibro-Salomon      | 29 760        | + 11,5  | 470              | 1,5                  |
| Standard Oil (Ind.) | 29 500        | - 1.0   | 1 868            | 6,3                  |
| Standard Oil (Cal.) | 29 200        | - 18,7  | 1 590            | 5.4                  |
| Gulf Corp.          | 28 890        | - 5,7   | 978              | 3,4                  |
| General Electric    | 26 800        | + 0,8   | 2 024            | 7,6                  |
| Atlantic Richfield  | 25 937        | 3,9     | 1 548            | 6,0                  |
| TTT                 | 22 000        | + 37,9  | 650              | 3,0                  |
| Shell Oil           | 19 883        | - 1,6   | 1 633            | 8,2                  |
| Occidental Petrol.  | 19 100        | + 7,9   | 567              | 3,0                  |
| K Mart              | 18 598        | + 10.9  | 492              | 2.6                  |
| Safeway             | 18 585        | + 5,4   | 183              | 1,0                  |
| U.S. Steel          | 17 500        | - 7,5   | (1 1611          |                      |
| Sun Company         | 15 520        | - 4.6   | 453              | 2,9                  |
| Phillips Petrol.    | 15 470        | - 2,6   | 721              | 4,7                  |
| Kroger              | 15 236        | + 3,2   | 127              | 8,0                  |
| United Technologies | 14 669        | + 8,0   | 509              | 3,5                  |

#### NAMEN

Heinz Adolf Ebben (54) wird Ende März Hauptgeschäftsführer der deutsch-niederländischen Handelskammer mit Sitzen in Düsseldorf und Den Haag. Er ist Nachfolger von Paul K. Schneider (63), der dann in den Ruhestand tritt.

Gerd Wienecke (41), stellvertreter der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für den Regierungsbezirk Düsseldorf, ist als Nachfolger für den in den Ruhestand getretenen Dr. Bernhard Deermann (65) zum Hauptgeschäftsführer bestellt worden.

Dr. Hans Messerschmidt (58), derzeitiger Sprecher der Bergbau AG Lippe, soll zum Nachfolger des im Dezember vergangenen Jahres verstorbenen Sprecher der Ruhrkohle-Tochter Bergbau AG Niederrhein, Dr. Heiner Weber, berufen werden. Als Nachfolger von Messerschmidt ist bereits Herbert Kleinherne (59) berufen

Fernando Anker, Direktor des Banco Mercantil, wurde zum Präsidenten der Deutsch-Bolivianischen Industrie- und Handelskammer in La wählt. Vize-Präsident der Kammer wurde turnusmäßig Karl H. Pless.

Ernst Rossenbach, Gesellschafter-Geschäftsführer der Ernst Bohle GmbH, Gummersbach, vollendet heute das 60. Lebensjahr. Gleichzeitig feiert das Unternehmen das 60. Firmenjubiläum.

Manfred Grotenhaus, Geschäftsführer der Niederlassung Carl Später GmbH, Hagen, ist im Alter von 49
Jahren gestorben.

### Lurgi GmbH

#### Geschäftsbereiche

- Abgas, Wasser, Luft Anorganische Chemie Emissionsschutz
- Gastechnik Kohletechnik
- Metallurgie MineralOltechnik
- Thermotechnik Allgemeiner Anlagenbau

#### Leistungen

- Planung, Lieferung und Bau von schlösseifertigen Fabriken und Einzelanlagen einschließlich Infrastruktur
- Integrierte Konzepte f
  ür komplette industrieanlagen ein-schließlich Finanzierung. Beiriebsmanagement und Produktvermarktung
- Consulting, Engineering, Project Management im Rahmen des Anlagenbaus und als selbstandiges Serviceangebot
- Feasibility Studien, Projektie-rung, Konstruktion, Einkauf, Montage. In betriebsetzung, Garantienachweis. Personal-
- Verfahrensentwicklung
- Lizenzierung von Verfahren und Apparaten

#### Auslandsorganisation

Tochtergesellschaften in Amsterdam, Bruxelles, Johannes-burg, London, Madrid, Melbourne, Mexico D. F., Milano, New Delhi, New York. Paris, Rio de Janeiro, Stockholm, Tokyo, Toronto, Wien. Zùrich

Repräsentanzen in Beljing, Caracas, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Moskau, Riyadh Vertretungen in über 40 Ländern

### Verfahrenstechnik · Ingenieurtechnik · Anlagenbau

von ausschlaggebender Bedentung - alles muß passen. Das Technologie-Angebot von Lurgi umfaßt über 200 Verfahren für die aktuellen Aufgaben der Rohstoffveredelung; der Energietechnik, des Umweltschutzes. Diese Verfahren werden durch Forschung und Entwicklung

produktionsbereit zu erstellen ist

eine komplexe Aufgabe. Die Wahl des

Ingenieurpartners ist daher

ständig modernisiert, ihre Palette permanent erweitert und frühzeitig den Marktentwicklungen angepaßt. Für die Konkretisierung Ihres industriellen Vorhabens analysieren wir die Marktsituation

Industrieanlagen überall in der Welt pünktlich

für Ihr Produkt und entwickeln Gesamtkonzepte einschließlich Anlagenplanung, Lieferung, Finanzierung und Produktabnahme. Standortwahl, Infrastruktur, Energie- und Verkehrssituation werden sorgfältig geprüft

und gewichtet - die Ergehnisse sind wesentliche Bestandteile für die Gesamtplanung. Kenntnisse über Rohstoffe, ihre Erschließung und Vermarktung sowie alle sonstigen Dienstleistungen die der Anlagenbau heute erfordert, komplettieren unser Know-how. Hinzu kommt ein erfahrenes Project Management für die Realisierung.

Zielsetzung + Projektierung + Realisierung - Paßt!

... die Anlagen baut Lurgi

Lurgi GmbH · 6000 Frankfurt am Main 11 · Postfach 11 12 31

HOCHTIEF

ficere Steaming

a rasant

de g

Telephone.

, The the oblight about 3.

Secretary that is

#### Gute Dividende angekündigt

VWD, Essen Sehr vorsichtig äußert sich die Hochtief AG, Essen, in einem ersten Bericht über das Geschäftsjahr 1983 zur Ausschüttung. Das Gesamtergebnis dürfte nach Absicherung gegen die Risiken im In- und Auslandsgeschäft eine "gute Dividende" zulassen. Trotz der gestiegenen Materialpreise und Personalkosten sei bei nur unzureichenden Preiserhöhungen im Inland ein positives Ergebnis erzielt worden. Im Auslandsgeschäft sei bedingt durch die Abrechnung langfristiger Aufträge ein gutes Ergebnis erwirtschaftet worden. In den vergan-genen Jahren hatte Hochtief eine Dividende von 9 DM je 50-DM-Aktie sowie einen Bonus von 2 DM gezahlt.

Im neuen Geschäftsjahr sei im Inland kaum mit einer Verbesserung der Ertragslage zu rechnen. Im Auslandsgeschäft sei ein weiterer Rückgang zu befürchten. 1983 beschäftigte Hochtief im Auslandsgeschäft 10 954 (12 639) Mitarbeiter. Im Inland erhöhte sich die Zahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter um

3 Prozent auf 19 380. Die gesamte Bauleistung stieg 1983 leicht auf 4,69 Mrd. DM. Im Inland konnte eine Steigerung um 11 Prozent auf 2,85 Mrd. erreicht werden, im Auslandsbau ergab sich ein Rückgang der Leistung um 12 Prozent auf 1,84 Mrd. Der gesamte Auftrags-eingang fiel mit 4,37 Mrd. DM um 7 Prozent geringer aus. Während im Inland eine Zunahme um 9 Prozent auf 3,02 Mrd. erzielt werden konnte, mußte im Auslandsgeschäft ein Rückgang um 30 Prozent auf 1,35 Mrd. DM hingenommen werden. Der Auftrags-bestand wird zum Jahreswechsel mit 4,12 (4,43) Mrd. DM angegeben. Davon entfielen 2,29 (2,12) Mrd. auf das Inland und 1,83 (2,31) Mrd. DM auf verfahren läuft und seit wenigen Jahdas Ausland (Hauptversammlung am ren konsequent auch auf den

#### THYSSEN

#### Anlagengeschäft wird schwieriger

J. GEHLHOFF, Düsseldorf

Das Eis der Zurückhaltung bei potentiellen Investoren scheint seit einigen Wochen zu schmelzen. Kommen auch zwei vorbereitete größere Aufträge rechtzeitig zum Abschluß, dann wird die Thyssen Rheinstahl Technik GmbH (TRT), Düsseldorf, 1983/84 (30.9.) ihren letztjährigen Auftragseingang von 1,4 Mrd. DM wohl fast wieder erreichen

Das wäre dann exakt die Durchschnittslinie der letzten zehn Jahre, in denen dieses 1974 aus Fusion einschlägiger Anlagenbau-Aktivitäten von Thyssen und Rheinstahl entstandene Unternehmen bislang 13,8 Mrd. DM Aufträge aus fast 100 Ländern buchte und mehr als 400 Projekte fertigstellte.

Herbert Brenke, Sprecher in der TRT-Geschäftsführung und seit letztem Herbst stellvertretendes Vor-standsmitglied der Thyssen-Handelsunion schließt sich zwar der einhelligen Branchenmeinung an, daß die nächsten zwei Jahre im internationalen Anlagengeschäft generell schwächer als die letzten zwei Jahre ausfallen dürften. Das zeigt auch der seit Jahresfrist auf jetzt 4,2 (6) Mrd. DM gesunkene Auftragsbestand. Desgleichen die in der Düsseldorfer Zentrale laufende Personalreduzierung auf etwa 500 (600) Köpfe. neben denen weiterhin 170 Mitarbeiter im Ausland arbeiten.

Aber das ausgefuchste Stammpersonal, betont Brenke, bleibe vom Abbau ungeschoren. Und wachsende Geschäftschancen wittert er für die TRT-Spezialität des "Projektmanagements", das bei diesem "werkstatt-freien Anlagenhändler" ohne eigene Bindung an bestimmte Produktions-Hochbau-Bereich ausgedehnt wird.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Berlin Charlottenbarg: Nachl d. Harry Falk; Betz-dorf: Nachl. d. Ernst Grosch, Scheu-erfeld; Bochum: Helmut Müller; Cor-tix Kohleaufbereitung GmbH & Co. KG; Cortix Bergtechnik GmbH & Co. KG; Cortix Bergtechnik GmbH & Co.
KG; Cortix Verwaltungses, mbH &
Co. KG; Cortix Chemie- u. Kohlenhandelsges, mbH & Co. KG; IKOVerwaltungsges, mbH & Co. KG;
Brannschweig: KG i. Heizungs- u.
Rohrleitungsbau Morawietz & Lippold; Friedberg (Hessen): Nachl. d.
Karl Ludwig Eckmann, Kraftfahrer,
Wölfersheim; Okonomica Bau- u. Sledlungsges, mbH u. Co. Baubetreuungs-KG, Bad Nauhelm; Falda: Extra
Tip-Fulda Ges, f. Werbung u. Reise ungs-KG, Bad Nauheim; Fulda: Extra
Tip-Fulda Ges. 1. Werbung u. Reise
mbH; Gütersieh: Edina Banvertrieb
GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück; Herford: Elektrohaus Tappe
GmbH & Co. KG, Bad Ocynhausen;
Nachl. d. Ilse Müllerow, Löhne 3; HHdesheim: Ing. E. Steinhäuser GmbH &
Co. KG, Straßen- u. Tiefbau, Diekholzen; Steinhäuser Verwaltungs GmbH,
Diekholzen; Beton- n. Industriebau,
Steinhäuser GmbH & Co. KG, Diekholzen; DBK Verwaltungs GmbH, holzen; DBK Verwaltungs CmbH, Diekholzen: Ges. f. Datenverarbeitung Diekholzen; Ges. f. Datenverarbeitung (EDV) Steinbäuser KG, Diekholzen; Hofgeismar: Nicolaus Tank-Trans-portges. mbH zu Immenhausen-Holzhausen; Köln: Alfred Schmidt; Holzhausen; Köln: Alfred Schmidt; Landau: Lagu-Werk Philipp Langen-berger GmbH & Co. KG, Lustadt; Leer: Johann Loger, Rhauderfehn; Lü-dingbausen: Bauunternehmung Heinz Deppe; Mainx: Nachl. d. Otto Hermann Diel, Laubenheim, Inh. d. Reisebüros MZ-Reisedienst; Bettina Barbara Kirch geb. Kettenbach, Nackenheim, Inh. d. Velez, n. Bautenschutz, Berden-Inh. d. Holz- u. Bautenschutz, Boden-heim; Mannheim: Klaus u. Gerald Wagner OHG, Stahlbauschlosserei;

Nachl, d. Heinrich Philipp Wolf; Mar-burg/Lahn; Wilhelm Petri Elektro-technik GmbH u. Co. Stadt Gisselberg; burg/Lahn: Wilhelm Petri Elektrotechnik GmbH u. Co. Stadt Gisselberg;
Menden/Sanerl.: Märkisches Metaliwerk GmbH: Medram GmbH; Komet
Produktionsges, mbH; Minden: Büsching & Rosemeyer KG, VlothoUffeln; Montabanr: Ernst Förger Bauunternehmung GmbH, Diez; Ernst
Förger GmbH & Co. KG, Diez; Förger Bauunternehmung GmbH, Diez; Ernst
Förger GmbH & Co. KG, Diez; Förger
Baumaschinenvermietung GmbH &
Co. KG, Diez; Förger BaumaschinenVermietungsu. Verwaltungsges,
mbH, Diez; Mihldorf a. Inn: Nachl. d.
Johann Haindl, Garching a. d. Alz, Inh.
e. Schreinereibetrièbes, Neuötting;
Neustadt a. Rège: Rudolf Rust, Hochu. Stahlbetonbau Dinl-Ing, Wilhelm
Rust GmbH & Co. KG; Nordenbam:
Horst. Kühnen u. Ebefrau Brigitte
Buchbolz-Kühnen, Gut Osterhausen,
Butjadingen-Iffens; Oldenburg: Hochseeangelfahrten Reederel Kapitän
Willy Freter jun. & Co. KG; Osnabrück: Wedegärtner GmbH, Melle 1;
Fr. Becker GmbH & Co., Bauunternehmen, Melle 1; Recklinghausen;
Sreten Drekic, Gastwirt; Winsen/Lube: Nachl. d. Karl-Heinz Otto Meller, Seevetal 2; Wuppertal: Cleo
Schlankheits & Schönheits Institut ler, Seevetal 2; Wuppertal: Cleo Schlankheits & Schönheits Institut GmbH Erkrath 2

Anschluß-Kenkurs eröffnet: Augs-Anschluß-Kenkurs eröffnet: Augsburg: Ekatit Riedinger Verwaltungs-Aktiengesellschaft; Ditren: Arnold Klingenberg, Inh. e. Schlossereibetriebes, Kreuzau Stockheim; Essen: Mönninghoff-Handel GmbH, Hattingen; Neustadt a. Rbgc.: Verpakkungswerk Garbsen GmbH, Garbsen 1;Passan: Robert Stadler Dipl.-Ing (ITO) Bauunternehmer, Hatthurn.

Vergleich beantragt: Wiesbaden: Martin Wilhelm, Geschäftsführer, Mainz-Rastel.

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL / Für einen dauerhaften Aufschwung beständiges Konzept notwendig

# Erneut überdurchschnittlich abgeschnitten

W. NEITZEL, Schwäbisch Hall Mit einer Stabilisierung des wieder wärmer gewordenen Bausparklimas rechnet die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Vorstandsvorsitzender Franz Bieling begründet dies mit der weiteren Beruhigung der Zinsentwicklung sowie damit, daß die Baupreise auch in diesem Jahr nur geringfügig steigen. Dadurch wachse das Vertrauen in langfristiges Vorsparen für das Bauen.

Für einen dauerhaften Aufschwung bedürfe es nach Bielings Worten jedoch eines dauerhaften Wohnungsbaukonzepts, in dem auch eine schrittweise Reform der Bausparförderung ihren Platz finden müsse. Dabei wird als erster Schritt die Wiederherstellung der alten Bindungsfrist von sieben Jahren (zur Zeit gilt die Zehn-Jahres-Frist) für die Wohnungsbauprämie vorgeschlagen. Außerdem sei eine Anpassung der überholten Einkommensgrenzen und

Sparhöchstbeträge erforderlich. Der Anfang für eine solche an die Konsolidierung des Haushalts ange-

Die MTU Maintenance GmhH,

Hannover, eine Tochtergesellschaft der Motoren- und Turbinen-Union

München GmbH, wird 1984 ihre An-

laufzeit beenden und die Verlust-

phase abschließen. Geschäftsführer

Manfred Holz rechnet für 1984 mit

einer deutlichen Ergebnisverbesse-rung, wenngleich die Gewinnzone

noch nicht erreicht werde. Für 1983,

dem zweiten Jahr nach Aufnahme

wartung von 30 bis 35 Flugzeugen

MTU MAINTENANCE / Planmäßige Entwicklung

Noch in der Verlustzone

D. SCHMIDT, Hannover

paste, etappenweise verbesserte Bau-sparförderung sollte nach Bielings Ansicht noch in diesem Jahr gemacht werden. Wie sehr sich die Gewichte in der Vor- und Nachsparförderung inzwischen verlagert haben, macht folgender Vergleich deutlich: 1975 wurden für die staatliche Förderung des Vorsparens in der Bundesrepublik insgesamt 4.6 Mrd. DM aufgewendet, für das Nachsparen 3,3 Mrd. DM. 1981 hatten sich die Relationen umgekehrt 3,3 Mrd. DM für das Vorsparen und 5.2 Mrd. DM für das Nachsparen. Für 1984 wird das Aufkommen an Fördermitteln auf 2,4 Mrd. DM (Vorsparen) bzw. 8,4 Mrd. DM (Nachsparen) geschätzt. Hier zeichne sich - so Bieling ein falscher Weg ab.

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat in 1983 erneut überdurchschnittlich abgeschnitten. Abgeschlossen und eingelöst wurden 523 033 neue Verträge (plus 6,0 Prozent) über eine Bausparsumme von 17,06 Mrd. DM (plus 9,4 Prozent). Beim beantragten Neugeschäft betrugen die Steigerungsraten 8,0 bzw. 10,4 Prozent.

unter Vertrag. Zu den Kunden gehö-

ren die vier Fluggesellschaften Hapag Lloyd, LTU, Malaysian Airline und

Trans European Airways. Für die nie-

derländische KLM, die Air France

und die Lufthansa werden Bauteilre-

paraturen des General-Electric-

Triebwerks CF6-50 durchgeführt. Mit

der deutschen und dänischen Marine

wurden jetzt weitere Kunden gewon-

Neugeschäfts entsprang der engen Zusammenarbeit mit Volks- und Raiffeisenbanken. Den Marktanteil beim Neugeschäft baute Schwäbisch Hall auf 22,9 Prozent aus, womit das Institut an erster Stelle rangiert. Die rege Abschlußtätigkeit hielt auch im neuen Jahr an. In den ersten beiden Monaten 1984 stiegen die Neuabschlüsse der Stückzahl nach um 8,3 Prozent und den Summen nach um 9 Prozent. Auf die beiden Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern entfallen zusammen rund die Hälfte des gesamten Neugeschäfts.

Schwäbisch Hall verwaltete am Jahresende einen Bestand von 4,9 Mill. Verträgen (plus 3,8 Prozent) über 171,2 Mrd. DM (plus 5,1 Prozent). Knapp 40 Prozent davon waren zuge-teilt. Der Zufluß zur Zuteilungsmasse erhöhte sich um 7 Prozent auf 10,4 Mrd. DM. Dabei nahmen Sparleistun-gen um 2,7 Prozent auf 6,4 Mrd. DM und Tilgungen um 15.6 Prozent auf 3,3 Mrd. DM zu. Die Zuteilungsfrist bei 40prozentiger Sofortauffüllung

Zwischen 75 und 80 Prozent des liegt derzeit bei 49 (Mai 1983: 46) Monaten. Der Vorstand gibt sich zuversichtlich, daß keine weitere Verlängerung mehr eintritt. Zugeteilt wurden über 272 000 Ver-

träge (plus 2 Prozent) mit 9,4 Mrd. DM Bausparsummen (plus 7,4 Prozent). Die Baugeldauszahlungen beliefen sich auf 8,3 Mrd. DM (plus 4,2 Prozent). Damit wurden 64 000 Wohnungen in Neubauten und 36 000 Hausbzw. Wohnungskäufe mitfinanziert, hinzuzurechnen sind außerdem über 96 000 Modernisierungen. Der Zinsüberschuß, den Schwä-

bisch Hall in 1983 erzielte, sei fast identisch mit dem des Vorjahres. Dennoch wird ein auf 117 (171) Mill. DM geschrumpfter Jahresüberschuß ausgewiesen. Der Grund hierfür liege nach Aussagen des Vorstandes in er-höhten Aufwendungen im Vertrieb sowie in größeren Wertberichtigungen. Die Bausparkasse beschäftigt in ihrer Schwäbisch Haller Hauptverwaltung nahezu unverändert über

POTT-RACKE-DUJARDIN / Absatz steigt wieder

## **Erste Fusions-Erfolge**

Am Spirituosenmarkt geht es nach Einschätzung der Firmengruppe Pott-Racke-Dujardin seit Mitte letzten Jahres wieder "sanft" aufwärts, nachdem der Spirituosenabsatz im Lebensmitteleinzelhandel seit 1980 um 13 Prozent auf 324 Mill. Flaschen im vergangenen Jahr zurückgefallen war. Sechs Monate nach dem Zusammengehen mit Dujardin zeigte sich Vorstandsmitglied Alfons Heimen zufrieden mit den ersten Erfolgen: Der sei von September 1983 bis einschließlich Februar dieses Jahres um 80 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit gesteigert

Nach 3 Mill. verkauften Flaschen im vergangenen Jahr peilt Racke für die nächsten Jahre bei Dujardin eine Absatzverdoppelung an, für 1984 sind

worden.

INGE ADHAM, Frankfort 4 Mill. Flaschen geplant. Im vergangenen Jahr habe sich Weinbrand mit einem Absatzminus von 2,4 Prozent bereits besser entwickelt als der gesamte Spirituosenmarkt (minus 5 Prozent).

Bei Racke Rauchzart erzielte die Gruppe in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 1983/84 (30.6.) ein Absatzplus von 14 Prozent, bei dem Importwhisky Johnnie Walker 20 und bei Pott-Rum 22 Prozent Plus. Neu geordnet hat die Gruppe, zu der auch die Mainzer Sektkellerei Kupferberg gehört, im Zuge der Dujardin-Übernahme den Vertrieb, auf 32 festangestellte und 60 freie Dujardin-Vertreter wurde verzichtet. Insgesamt beschäftigt die Gruppe, die für das laufende Geschäftsjahr 400 (315) Mill, DM Umsatz anneilt, rund 600 Mitarbeiter, davon 80 bei Dujardin in

der Bundespost

PORSCHE

Korrekturen

im US-Vertrieb

nl/Sbt. Stuttgart/Washington

Die Porsche AG, Stuttgart, die ab

September dieses Jahres in den USA

ihren Vertrieb anstelle des bisher

praktizierten Franchise-Systems auf

ein zentral gesteuertes Vertriebssy-

stem mit 40 eigenen Werksniederlas-

sungen unter Einbau eines Teils der

bisherigen 323 Porsche-Händler als

Agenturen umstellen will, wird Kor-

rekturen an ihrem Konzept vorneh-

men. Wie Porsche-Sprecher Manfred

Jantke auf Anfrage mitteilte, werde

noch in dieser Woche eine Entschei-

dung über die Art der Modifizierung

fallen. Sicher sei, daß am Konzept in

den Grundzügen festgehalten werde.

die amerikanischen Porsche-Händler

die gerichtlichen Verfahren gegen

Porsche gestoppt hätten. Nach Anga-

ben von Robert McElwaine, Präsi-

dent der International Automobile

Dealers Association, wolle das Stutt-

garter Unternehmen auf den Verkauf

seiner Modelle in den USA durch 40

eigene Werksniederlassungen ver-

zichten. Demnach solle das traditio-

nelle Franchise-System erhalten blei-

ben. Um die Porsche-Pläne abzu-

blocken, hatten die Händler vorletzte

Woche ein Aktionskomitee gebildet

und eine Million Dollar für den dro-

henden Rechtsstreit bereitgestellt.

Großaufträge von

Aus den USA wird berichtet, daß

Das Bundespostministerium hat mınmehr auch die Aufträge für ein ab 1985 zur Einführung anstehendes digitales Vermittlungsnetz auf Ortsebene vergeben: Zum Zuge kamen dabei die Standard Elektrik Lorenz AG (SEL), Stuttgart, mit ihrem "System 12" sowie die Siemens "EWSD". Nach Mitteilung der Bundespost handelt es sich für die beiden Jahre 1985/86 um einen Lieferumfang von rund 130 Mill DM. Wie er sich aufteilt, darüber wurden keine Angaben gemacht. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatten Siemens und SEL den Zuschlag zur Einrichtung digitaler Systeme auf der Ebene der Fernvermittlung erhalten.

#### Didier besser ausgelastet

Wb. Wiesbaden Die Didier-Werke AG, Wiesbaden, hat ihr Ergebnis 1983 verbessert, so der Vorstand in einem Zwischenbericht. Genauere Angaben werden noch nicht gemacht. 1982 hatte der schuß von 11,9 (12,6) Mill. DM ausge-Prozent auf 712 (679) Mill. DM gestiegen und stammte zu 80 (58) Prozent aus Exporten. Obwohl der Auftragseingang im Feuerfest-Geschäft um 11 Prozent zunahm, sorgte die Abrechnung einiger Großaufträge aus dem Vorjahr für einen Rückgang des Auftragspolsters um 6 Prozent. Die Kapazitätsauslastung - im Jahresdurchschnitt bei 76 (70) Prozent - erreichte zum Jahresende 80 Prozent Auch in den nächsten Monaten erwartet der Vorstand eine überwiegend befriedigende Beschäftigung der Werke.

#### der Geschäftstätigkeit, weist die Ge-Die im Ansiedlungsvertrag festgelegte Mitarbeiterzahl von 400 bis Ensellschaft, die sich mit der Reparatur Absatz der Marke Dujardin Imperial de 1984 ist schon jetzt nahezu erund technischen Betreuung ziviler

Großtriebwerke befaßt, noch einen Verhust von 15 Mill. DM bei einem reicht. Holz sieht durchaus Chancen, Umsatz von 31,3 (21,4) Mill. DM aus. Die Planungen gehen für 1984 von einem Umsatz von 46,6 Mill. DM aus. MTU Maintenance hat nach Angaben von Holz die komplette Triebwerks-

weitere Vertragspartner zu gewinnen, wenngleich der Markt \_knallhart" sei. Vor allem die Airlines in Fernost habe man im Visier. Wichtigste Konkurrenten der MTU Maintenance sind die von den Airlines selbst unterhaltenen Wartungsbetriebe.

AKZO / Rote Zahlen bei Chemiefasern sind überwunden – Mut zu kräftigem Investitionsanstieg

# Nach langer Talfahrt endlich ein Glanzjahr

J. GEHLHOFF, Düsselderf der letzten Jahre. Im Einklang mit Nach langen und oft von Dividendenausfall begleiteten Kummerjahren präsentiert Hollands Chemiemuliti Akzo N. V., Ambeim, seinen Aktionären zur Hauptversammlung am 24. April für 1983 endlich wieder einen glanzvollen Abschluß. Noch nie erreichte Superlative hat der mit 24 Prozent seines Umsstzes und 28 Prozent seiner Beschäftigten in der Bundesrepublik präsente Konzem im Umsatz wie im Nettogewinn 21 bieten. Die Dividende findet mit 4 (1,60) hfl je 20-Gulden-Aktie erstmals wieder Auschluß an das letzte gute Jahr 1974.

Weiteren Auftrieb in Geschäft und Gewinn erwartet Vorstandsvorsitzender Jhr. A. A. Loudon von 1984, dies teils aus der wohl weiteren Konjunkturbesserung in USA und Westeuropa, teils aus nun erstmals voll wirksamen Kostensenkungsmaßnahmen

solcher Zuversicht erhöht nun die Akzo ihr 1983 auf 663 (592) Mill. hfl aufgestocktes Aktienkapital bis Ende März um weitere 3,32 Mill. Stammaktien à 20 hfl zum Preis von 93 hfl. Ungewöhnlich für die Verhältnisse deutscher Publikumsgesellschaften ist dabei wiederum nicht nur der noch über dem "Bilanzkurs" von 89,5 (84.1) hfl/Aktie liegende Emissionskurs. Im gleichen Sinne ungewöhnlich ist auch, daß vom 1983er Gewinn von 12,91 (5,56) hfl je Aktie nur 31 (29) Prozent ausgeschüttet werden. Da rechnen die substanzbewußten Holländer lieber mit dem \_inflationsbereinigten" Gewinn, der auf 290 (49) Mill. hfl stieg und knapp zur Hälfte in die Dividende geht.

Den dicksten Anteil an der 1983er Ertragsbesserung hatte der von der Wuppertaler Enka AG regierte Chemiefaserbereich des Konzerns. Sein schlossenen neuen Projekte von 900 Betziebsergebnis (vor Zinsen und Steuern) besserte sich als Lohn nun praktisch beendeter Strukturanpas-sungen auf 151 (-19) Mill. hfl. Deutliche Besserungen im Betriebsergebnis erzielten Chemische Produkte mit 193 (89) und Coatings (Lacke und Farben) mit 143 (97) Mill, hfl. Spitzenreiter blieben die Pharmazeutika mit 260 (233) Mill hft. Das Glanzjahr 1983 biete keinen

Anlaß, nun auf den Lorbeeren auszuruhen, mahnt der Akzo-Chef. Er dürfte dabei nicht nur daran denken, daß der schöne Reingewinn erst wieder eine Umsatzrendite von 2,8 Prozent gegenüber 3,5 Prozent in 1974 brachte. Ein bedeutender Teil der Gruppe, räumt Loudon ein, sei immer noch besonders konjunkturempfindlich. Abhilfe soll da ein neuer Investitionsstoß schaffen. Die schon 1983 be-

Mill, hil sind da als erstes Signal eines kräftigen Wiederanstiegs der Sachinvestitionen zu deuten. Charakteristisch für die dabei ver-

folgte Richtung zu mehr "konjunkturfernen" Spezialitäten ist zumal der Aufbruch zum Bau je einer Fabrik für Feuerfest-Konzern einen Jahresüber-Aramidgarne und Kohlenstoffasern in Holland und Deutschland, die zu-wiesen. Der Umsatz der AG ist um 5 sammen mindestens eine Dreivierte milliarde DM kosten dürften.

| Akro-Konzern       | 1983   | ±%.    |
|--------------------|--------|--------|
| Umsatz (Mili bfi)* | 15 085 | + 6,6  |
| day, Chemiefasern  | 4 526  | + 3.8  |
| Chem. Produkte     | 4.097  | + 3,8  |
| Coatiogs           | 1 796  | + 14.2 |
| Pharmazeutika      | 1 647  | + 5,4  |
| Beschäftigte       | 66 300 | - 10,0 |
| Sachinvestitionen  | 625    | - 14.4 |
| Abschreibungen     | 584    | + 9,6  |
| Betriebsergebnis   | 843    | + 70.9 |
| Nettoergebnis      | 428    | + 59.9 |
| * 1 hft = 0.89 DM  |        |        |



SChleswig-Holstein macht Unternehmern ein Angebot: Mit DM 5,03 pro Quadratmeter monatlicham Durchschnittsbetrag finanzieren Sie eine 1.000-qm-Halle in Schleswig-Hol-Bitte besuchen Sie uns im "Schleswigstein in 10 Jahren! Und das mit einem Eigenkapitaleinsatz von nur DM 128.640,-

> lichen Hand möglich. Wir haben dieses Beispiel durchgerechnet. Mit Zinsen und Tilgung. Mit der jährlichen Belastung auf 10 Jahre. Wir treten den Beweis in einem Finanzierungsmodell an. Es hat nur 6 Seiten. Sie sollten es auf jeden Fall lesen. Rufen Sie uns an. Sie erhalten das Finanzierungsmodell

PLZ/Ort

bei einer Investitionssumme von DM 1 Mio. Dieses ungewöhnliche Angebot wird durch die optimale Kombination von Zonenrandsonderabschreibung und direkten Finanzierungshilfen der öffent(auf Wunsch auch weitere Informationen)

Holstein-Pavillon" am Nordplatz auf der



WIRTSCHAFTS FORDERUNGS-**GESELLSCHAFT** SCHLESWIG-HOLSTEIN MBH

| ٦      | DUPON Bitte schicken Sie mir/ul Informationsschrift Wie Sie bei einer Investition von DM 2 Miblionen einen Steuer- und Zinsvorted von                             | П | Finanzierungsmodell DM 5 Millionen lur Gas verai pelikride Gewerbe                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | DM 417 550 in Schleswig-Holstein erzielen konnen<br>rachnen wir ihnen hier vor                                                                                    |   | Finanzierungsmodelt DM 2 Millionen lur den km. und                                                                                                         |
| $\neg$ | Informationsachrift. DM 696.000 geringerer Kapital-                                                                                                               |   | Exporthandel                                                                                                                                               |
|        | diensi bei einer Investrion von DM 2 Millionen im<br>Zonenrandgebiet von Schleswig-Holstein Und das<br>bei genngerem Eigenkapitaleinsatz!                         |   | Finanzierungsmodell Sollmanzieren Sie mit mönet-<br>tich DM 5,03 per om eine 1 000-om-Halle in Schles-<br>wig-Holstein Und in 10 Jahren gehort alles Ihnen |
|        | Informationsschnit "STOP" Bevor Sie Ihre Bilanz eb-<br>geben Nutzen Sredie ertragsabhangigen Steuern als<br>Eigenmittel für Investitionen Hiersagen wir ihnen wie |   | Finanzierungsmodell Für das Handwerk und den<br>millelstandischen Handel                                                                                   |

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH Soohienblatt 60 · 2300 Klei 1 · Tel. (043:16.30 91

Auchi Meetol Pach North Agent Again Page 1 Address Page 1 Address

| 870 | 1140bB | 1270bG | 1270

Aktien-Umsätze

Inlandszertifikate

Ausg. Rücke. Rücke.

200102222

# Stimmungsbesserung am Aktienmarkt

Meinungskäufe bremsten weiteren Kursabstieg

DW. – Angeregt durch die verangegungene festere Tendezz en der New Yorker Börse kam es auch em deutschen Aktionmerkt zu einer spörberen Stimmungsbesserung, daren batten auch olnige Kautouiträge aus dem Ausland

AEG BASE Bayer Bayer, Hype Bayer, Volk. BMW Commorzb. Contl Gumn Dalmsor Anteil. Er zeigte sich gleichzeitig, violen Standardaktion noch spekvia hänge gibt, die bei steigenden Kur-baut werden sollen. Sie verhinden eine durchgreifende Kurserholung.

Bewerkenswert ist, daß erstmals seit Tageo auch die Autoaktieo wieder zu steigenden Notierungen Werscherungen gaben Aachener kamen. Siemens-Aktien, die voo Auslaodskäufeo profitierten und bei deneo der Markt bereits "sau
bei deneo der Markt bereits "sau
Frankfurt: Braun-Vorzüge, die mix Gummi mit 141,50 I und Westbank lagen und Westbank lagen unverändert.

München: Agrob St. (8 DM und Agrob Vz. 8 DM und A persbusch um 13 DM. Stahlwerke
Bochum verloren 5 DM. Bei deo
Versicherungen geben Aachener
Rück um 30 DM nach und Allianz
Vers. erhöbten um 6 DM.

Frankfurt: Braun-Vorzüge, die
um 18 DM auf 510 DM, und Hartmann & Braun-Vorzüge, die um 13
DM auf 247 DM nachgaben. Kochs
Adler ermäßigten sich um 7 DM auf
372 DM und Stolberger Zink um 30
DM auf 1110 DM. Dagegen konnten
sich Wickrather Leder um 20 DM
auf 485 DM und Neckermann um
5,10 DM auf 121 DM befestigen.

Berlin: Schering konnten 4,50
DM, DUB-Schultheiss 2,10 DM und
Hamburg: Triton wurden mit 140

Berlin: Schering konnten 4,50
DM, DUB-Schultheiss 2,10 DM und
Herlitz Vprzüge 1 DM zulegen. ber" zu sein scheint, zogen eben-falls an. AEG kehrten auf die Hundertermarke zurück. Kräftig erboleo konnteo sich die in jüngster
Zelt stärker gedrückten AllianzAktlen. Bei den Titein der Großchemie vollzieht sich der Wiederanstieg nur zögernd. Hier müssen
offenbar nuch Positionen giettigeoffenbar noch Positionen glattgestellt werden.

Düsseldorf: Bonner Zemeot erhöhten um 7 DM und Hageda um 194,90 DM (plus 3 DM), Haller Meurer mit 140
194,90 DM (plus 3,80 DM) und Bre4,80 DM. Kochs Adler stockten um mer Vulkao mit 58 DM (plus 2 DM) 9 DM auf und Neckermann um 5 umgesetzt. HEW kamen auf 99 DM
DM. Rhein. Textil verbesserteo
sich um 15 DM und Verseldag um 4
DM. Nachgeben oußteo Hindrichs
Auffermann um 10 DM und KüpBeiersdorf mit 348 DM sowie Phoe-

H Breitenb.-C. "28 H Br. Stroßb. "8 5007 H Br. Virton 0 H Br. Wolk. 4,5 + 1,5 F BBC 6 D Sucton-W. 0 D Sucton-W. 0 D Bucton-W. 0

535G 500G 55,5 124,5 217 1300G 121,5 435 7558 57018

Berlin: Schering konnten 4,50
DM, DUB-Schultheiss 2,10 DM und
Herlitz Vorzüge 1 DM zulegen.
Kempinski wurden um 8 DM niedriger taxiert. Berthold lagen um 3
DM und Berliner Kindi um 1 DM leichter.

Nachbörse: freundlicher WELT-Aktienindex vom 13. 3.: 147,8 (146,2); WELT-Umsatzindex vom 13. 3.: 1874 (2007)

Holsten-Br. 6+1 Hotzmann 10 Horien 0 Hw. Kayser \*12 Husset ? Huta Heg. D Hotschertr. 9 Hypo Hbg. 10+2

M Isor-Amper 6 D Isonbeck \*9,5 H Jocobson \*8 H Juse Bromen 5

M Aute Bronten 5

D Kobelmetra 2,5

D Koll-Chemie 7,5

D Kull U. Solz 3

D Kontact 4

D Kouffort 6,5

B Kompinet 3,5

D Kontace 9

F dig 1

D Kölz-Chemie 3,5

D Kontace 9

F dig 1

D Kölz-Chemie 3,5

D Könten 9

D Köcht - Adler 11

D Kölz-Chem 11

D Kölz

613G 174G

271 327 2406 1646 4869 7505 18,51G 79,518 5046 11,70G 11,70G 540 11,70G 540 255bG 5136 365G 5136 365G 5136 365G 155bG 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 11

299G 52.5 248G 148 486 17.6 1950G 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.

| m zur Zeit<br>eiter abge-<br>eiter Uber-              |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| DM. Vereins-<br>bei 305 DM                            |  |
| erhöhten um<br>um 3 DM.<br>um stockten<br>ywidag um 4 |  |

|                      | 13.5.                        | , 12. 3.       | , 13. 3.     | 13.3                             |
|----------------------|------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|
|                      | l                            | 1              | Stücke       | ľ                                |
| AEG                  | 100-100-99,9-9,7G            | 99             | 7443         | 99,5-100-99,1-9,8                |
| BASE                 | 160J-1-03-1G                 | 159.3          | 17129        | 160,5-1-0,5-1,3                  |
| Bayer                | 162.5-3-2.6-3.1G             | 160.8G         | 31183        | 162,4-3,1-2,2-3,5                |
| Bayer, Hypo          | 270-71G                      | 747G           | 125          | 769.11                           |
| Bayer, Vbk.<br>BMW   | 337-41-38-47                 | 334G           | 2517         | 535,5-42,5-56-47G                |
|                      | 398-9-1-9G                   | 393G           | 6993         | 578-400-76-400,5                 |
| Commerzb.            | 175-6.5-4.5-6G               | 174            | 70058        |                                  |
| Conti Gummi          | 131,5-2-1-1,7                | 130,5G         | 14841        | 151,8-7-1,4-1,9                  |
| Colenior             | 555-8-5-8C                   | 552            | 417          | 556-9.5.5-8G                     |
| O'L Bonk             | 374-6-5-5                    | 571G           | 11635        | 3733-5-32-4.7G<br>1745-45-5-45   |
| Dresdner Bl.         | 175.5-7.5-5-6.50             | 174_           | 11007        | 1/4,3-6,3-3-6,3<br>245-5G        |
| DUB                  | 246-3                        | 746G           |              | 141.3-3-1.5-4                    |
| GHH                  | 147,5-3-2-4                  | 140G           | 1798<br>3283 |                                  |
| Horpener             | 281-4-2-3G                   | 276G           | 3/83         | 701-3,5-1-4<br>173,2-3,5-3-3,5bG |
| Hoodes               | 173-3-2,5-3,1G               | 172            | 14077        | 114-65-4-63                      |
| Hoesch               | 115-65-4,5-6,5G              | 110,5G         | 2/522        | 436-8-9                          |
| Holzmarn             | 436-9G                       | 437G           | 1 .10        | 195-7-5.5-8                      |
| Horten               | 196-8-7-8G                   | 194,5G         | 1859         | 173-7-3,3-6                      |
| Kall + Satz          | 194-5G                       | 194G           | /00          | 196-6,5-6-7                      |
| Karstedi             | 250,5-1,5-49-51G             | 248            | 1936         | 250-1-49-51G                     |
| Kauthof              | 238,5-9G                     | 237G           | 4400         | 231,5-40-37,2-39<br>236,5-6-5    |
| KHD                  | 235-4,1G                     | 234G           |              | 230,5-0-0<br>64-5-5-3-5-5-5      |
| Klackner-W.          | 64,8-5,5-4-5.50              | 43,8G          |              | 346-9-8-70                       |
| Unde                 | 368-9-9G                     | 365G_          | 171          | 1M                               |
| Lufthanea St.        | 164-5G                       | 143bG          |              | 1M.5-55-4.5-5                    |
| Lufthansa YA         | 155G-6-5-5G                  | 154G           | 5477         | 139-92-85-95                     |
| Monnesmonn<br>MAN    | 139-7,5-9,5G                 | 136,50         | 187          |                                  |
|                      | 144.5-3.5-30                 | 142G           |              | 496.5-500-95,7-98                |
| Mercedos-H,          | 495-7-6-8                    | 490G           |              | 233.5                            |
| Metaligas.           | 232,5-2,5G                   | 230.5G         |              | 264-4.5                          |
| Proussag*<br>RWE St. | 264-4G                       | 763            | 1620         | 166-53-4.7-5.5                   |
| PWE YA               | 164 1-5.5-5-5G               | 164,5G         |              | 163.8-4-3.7-4                    |
| Schering             | 163,1-4,5-3,5-46             | 163,5G<br>336G | 7778         | 338-9.5-9-8                      |
| Siemons              | 537-9,5-9-40<br>396-65-5-65G |                | 10915        | 395,6-7-3-4.6                    |
| Thysson              | 84-4-8-4-4-9                 | 393G<br>825    |              | 04-4,5-5,0-4,6                   |
| Vebo                 | 177.5-5.5-2-3                | 171G           | 16277        | 172-3-12-25                      |
| VEW                  | 1225-2-13-15G                | 171.5G         |              | 120.5-1.5-1-0.5                  |
| w                    | 105-62-45-620                | 203G           | 14238        | 205-6,8-4,8-6,8                  |
| Wellq                |                              | 2000           |              | 426-7-8                          |
| Philips "            | 47.5-2.7-7.5bB-2.4G          | 42.5G          | 5695         | 42,7-2,6-2,5                     |
| Royal D              | 132-2.4-2-1.5G               | 152,7G         | 2311         | 132.9-2                          |
| Unilever"            | 2116                         | 220G           | 16           |                                  |
| V                    |                              |                | 52417        |                                  |

137.5 422.5 432.5 445.3 445.3 445.3 445.3 445.3 445.3 445.3 422.6 145.3 145.3 122.5 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 14

4 MAK Stoffe 0 Nockarw. EB. 7 Nockarw. EB. 7 Nockarmann 0 4 N. Bw. Hof D 4 Niedermayr \*1 Nordcommat 2.5 Nod. Sheinget 0 Nordstorn A \*10 dgl. NA \*10 Nordste, Leb. \*16 NWK St. 7 dgl. V2. 7

52617

Düsselder

12. 3.

13. 3
Stitches
5174
16-205
100-99-9-8-100
5174
161-805-803-1
48569
162-5-3-3-5-3-5
4632
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
4526
5268
527
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52896
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996
114,5-5-6
52996 140,5 272 172 110 -194 194 249,5 277 172,5 110,5 433 195 194,5 247,5 237,6 335 363,5 363,5 154 164,9 163,5 164,9 164,9 171,5 120,4 42,6 132,5 120,4 42,6 132,5 132,7 171,5 120,4 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 369 183 156 137,5-8,5-9,2-4068 159,5 156 137 144 491 731,8 164,5 164 334G 397 83 170,5 120,6 203

14969 42.6bG-2,7-2,9-2,5 1749 152-2,5-2 448 221-228

D V. Ot. Nictosi \*0
D VEW 4
D Vec. Fitz \*9
F VGT 2
H V. Komming. 0
M V. Kumstin. 5
IJ V. Rumpose \*0
D V. Seidcenw. St.
H V. Wherter, D
H Varenhin-Meeth.
M Vibt.-Minch. 10
D Vict. Lebben \*16
D dgt. 50% E \*8
F VGgele
M Vogtt Brwsp 8
D VW 0

D YWY D

M Wondener "8

D Wedog 3 Get. 0

F Westog 4 Get. 0

D Westog 5 Get. 0

His Wifer. Cettus 8

Wifer. Cettus 8

Wifer. E. 9

Wifer. Hypo 19+1

Wifer. List. "16

Wifer. List. "16

Wifer. List. "16

Wifer. List. "16

Wifer. Roser 9

Wifer. Roser 9

Wifer. Roser 9

D Wifer. Roser 7

M Zenber. Roser 7

D Zenders Feinp.

S Zeog Zesser D

M Zeclus 6. Co. 9

S ZWI. Gr. & Bet. 8

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

Frankfurt

12.3.

251 bG 376 G 425 G 425 G 425 G 116 G 116 G 116 G 117 G 128 G 117 G 128 G 117 G 1

Rosentinos d.a. /
Rubgero 7.5 | Rubgero 7.5

Suicies 1778 101.5.1.5.79.5.100 13313 140-0.5.40-0.5.5 10313 140-0.5.5.40.0.5.5 13313 140-0.5.5.6.2.5 13313 140-0.5.6.6.5 13313 140-0.5.6.6.5 13313 140-0.5.6.6.5 13313 140-0.5.6.6.5 13313 141-0.5.6.6.5 13313 141-0.5.6.6.5 13313 141-0.5.6.6.5 13313 1410-0.5.6.5 13313 1410-0.5.6.5 13313 1410-0.5.6.6 13313 1410-0.5.6.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5.6 13313 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0.5 1410-0 Alliant Vers.
Dis Beborek
Dis Beborek
Dis Beborek
Dis Beborek
Dis Beborek
Dis Beborek
Philips Komm.
Selamender
Pinsber
Selamender
Pinsber
Selamender
Dis Beborek
Dit Beborek
Herringer
Alliant Vers.
Belersdorf
Selame
Dis Beborek
HEW
Beborek
HEW
Beborek
HEW
Beborek
HEW
Beborek
HEW
Beborek
Achemmand
Alliant Vers.
Dierig g
Dywiding g
Dywiding Boren, Chetb.
Bor Ausper
Hillnek, Bick
PM. THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL 78,5 159,5 161 266 332 394 175 130,5 554 372 175 10595 42,4-2,4-2,4bG 1085 151,5-2,3-1,5-1,5bG 326 220-20-20-20bG 47,36G 133,5 218G

8 Chem. Brockh. 6
H Dahne 4
D Dinle-locker 7.5
D Dol.-Board. "10
D Dorst. Mosch. "0
H Drogserv. Vz. 7
H dgt. Cee.
Harling Br. 10 + 1,5
D Esen. u. Hört. "3:4
H Blechronic 2000 28
H Berl. Wertt 0
D Senen. Mc Rect. "25
H Berl. Wertt 0
D Genen. AG "2,56
M Gene. LLYges. "3:8
B Gruschwitz "4
B Christer "0
H Hackte-B. "2,56
H Gene. LLYges. "3:8
B Gruschwitz "4
B Günther "0
H Hackte-B. "7,5
H Hog. Cer. 6
H digt. Vz. 6
H Hackte-B. "2,50
H Hackte-B. "3,50
H Hackte-B. "3,50
H Hackte-B. "3,50
H Hackte-B. "4,50
H Hackte-B. "4,50
H Hackte-B. "5
H Hackte-B. "5
H Hackte-B. "6
H Hackte-

118.33 33,34 37,34 37,34 37,34 37,34 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 3 AAR-UNIV.F I
Adilonon
Adilono
Adilonon
Adilonon
Adilonon
Alla Kapisal Fel.
Alliana Remeallanda
Alla Kapisal Fel.
Alliana Remeallanda
Arideka
Assecura I
Austr Footh
BW.Berlo-Univ.
BW.Wortherg-Univ.
Colorion Remeritanda
Concentra
dil-Fonda IV I
Dekatonda
Dakareni
Dekatonda
Dakareni
Dekatonda
Dakareni
Dekatonda
Dakareni
Dekatonda
Dakareni
Deri Footh
I Hemi
DFA-Fonda
DIT Footh I Verm.
DIT Rahal offenda
DIT Technologia fonda
DIT Fel. I Mid. s. Gol.An)
Dr. Remendonda
DIT Fest. I Mid. s. Gol.An)
Dr. Remendonda
Dr. Remendonda
Dr. Remendonda
Dr. Remendonda
Dr. Remendonda
Fr. An. Oynamik
Fr. Res. Spozzal
Dr. J. Transpezad I
FT Interspezad I
FT Interspez 110.37 12.27 12.27 12.27 13.27 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 1 1005 750 115 879G 445G 425G 425G 8119B 5119B 5119B 6217G 5217G 5217 **Unnotierte Werte** 15.05 0 2,7956 28,6 1,2

| M Augub, Kg, 0  M Augub, Kg, 0  M Augub, Kg, 0  TidoB  S Boodonwork 6  F Bd. Witrit, 8h, 9+1  183  183  187  F Bd. Witrit, 8h, 9+1  183  183  187  F Bd. Witrit, 8h, 9+1  183  187  F Bd. Hill, 9+1  183  187  187  187  187  187  187  18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2796 H Hoat, -Medicer 9 (27) 6 4299 H Hoat, -Medicer 9 (27) 6 275 H Hobg, -Hocks, -4,444 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2716   2726   5 Kr. Reviet. 6.5   273   191,1   1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1   191,1 | \$3.2 340 F Pritt, Masch, 0 4488 14495 D Pongs, 6 Z, 0 15385 15386 M Porr, Wolds, 0 77 2 27 11 5 3205 M Porr, Wolds, 0 11 5 3205 M Porr, Wolds, 0 16 3205 M Porr, Wolds, 0 17 5 Progress, 7 18 95, 56,2 D Rox, 8 plnns 9 16 16395 P Reichelto, 7,50 16 16395 P Reichelto, 7,50 16 16395 P Reichelto, 7,50 16 165 D Rivel, 10 17 57 H Reichelt, 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255bG   255bG   M cgt Vr D   14078   145b8   M Zet D   1805bG   1839bG   M Sibrts "*80   4420G   375   3700G   3700G  | Peiverketr   December   Decembe | September   1   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.75 Ahr. FBiz. 79 8 digit. 79 | 100.6   7 depl. 79   7 depl. 79   7 depl. 71   7 depl. 73   7 depl. 73 | 2.25   19,256   10 of 1,571   11   11   11   11   11   11   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D 110G 4,75 dgl, 73 ll 8,81 logs, 77 lo | 96.25 98.35 4.59 dgl. 77 100.7 82.5 dgl. 83 100.7 100.7 8.75 dgl. 83 100.5 100.7 8.75 dgl. 83 100.5 100.7 8.75 dgl. 83 100.5 100.5 100.5 100.7 8.75 dgl. 83 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 | poon 18. 78 97.2 99.2 99.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.57   18.57   18.57   18.57   18.57   18.57   18.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.5 |
| Ausland General Foods 47.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.625 24 Hirom Wolker Res.<br>41.375 40.50 Hudeon Boy Mng.So.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 25 Free St. Geduid S<br>14 53.75 General Bectric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.3.   12.3.   13.3.   12.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.3. (12.3.   15.3.   12.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 41,375 M,575 12,25 12,25 12,25 147,125 15,75 15,125 110,25 11,75 12,125 11,75 12,125 11,75 12,125 11,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,7 185 156 576 72 144 591 230 644 12,62 652 927 155 440 844,1 67.875 37.50 75.875 27.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 38.625 M.125 31.0425 34.125 34.50 70 146.25 58.875 39.61 30.125 40.50 34.50 M 12,125 39.575 144.25 71.5425 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 34.35 13,75 10,50 37,625 11,75 18,105 17,75 18,105 17,125 4,60 47,75 17,125 44,25 17,125 44,25 17,425 17,425 18,137 17,425 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,137 18,1 New York 187 177,5 102 587,5 121,5 597,5 36,5 197,5 146,5 146,5 146,5 146,8 220,8 140,3 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 18) 129,7 384 55 77,5 136,2 56 77,7 198 56 77,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 198 57,7 515 176 287,5 2411 15,65 819 223 74,5 32,8 1400 32,95 1400 32,95 1400 32,95 1400 32,95 1400 32,95 1400 32,95 1400 32,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 1400 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31,95 31 Alson Aluminatur Aliford Chemical Alcod Al Geschlossen 79,125 5,875 17,175 53,50 45,75 23,75 16,50 21 24,625 39 25,125 862,4 48,25 49,75 33 50,25 27,75 34,875 26,375 31,375 27,875 23,425 75,875 50 37,50 36,875 116,94 28 20,75 26,75 16,425 13,875 27,75 39 34,25 10,75 53,15 53,175 14,52 53,175 14,53 55,175 77,875 77,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 28,375 53 95,375 26,375 16,125 13,875 76,25 29,50 90,625 34 15 30,25 110,625 34 13.3 Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) 144 3945 1680 10079 4270 41 37100 25730 5670 47600 925 1128 41208 2138 314,25 -4374 1545 54750 1970 1970 12750 1970 12750 1970 12750 1970 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) London 12,50 5,85 9,60 45,50 16,60 12,95 17,50 3,77 Toronto Abistil Price Alcon Alu, Bi, of Moraneol Bi, of Nova Scotle Bell Cdn, Enterpr. Shuesky Ind. Brando Mhon Brando Mhon Brando Bill Cdn, Patrific Lid. Cdn, Potrific Lid. 12. 3. 25,735 43,125 12,875 12,875 13,75 14,15 15,75 14,15 15,75 14,15 15,75 14,15 15,75 16,57 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18 25,50 42,4125 12,875 12,875 12,875 14,75 20 21,75 20 21,75 25 21,75 25 25,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 2 Sydney 151,70 151,90 19,75 150,25 175 550 318 266 187 59 420 183 133 238 594 — Wien 30 89 50 79,875 44,75 27 67,50 38,75 16,75 77,175 50,375 13,75 37 15,375 209 299 535 363 158 -154 210 210 216 324 211 299 386 380 258 153 21D 1477 2450 251 2480 3050 6750 7740 5728 4788 1472 2435 239 3948 6750 7130 1750 5730 4700 276 549 246 2465 269 167 650 650 285 540 249 2480 274 185 425 855 486 4.58 10.69 4.25 2.96 9.55 4.00 11.00 2.62 5.60 5.40 217,24 218,14 55,28 55,19

#### **Optionshandel**

Prankfurt: 13 3: 747 Optionen = 40 650 157 650; Aktien davon 218 Verkanfsoptionen = 11 400 Aktien Kanfootionen: AEG 4-957.4, 7-520.7, 7-571.5, 7-10079.8, 7-110/6, 1-120.3, 10-90.700, 10-100.16.5, BASF 4-150/6.6-17071.5, 1-120.5, 10-90.70, 10-100.16.5, BASF 4-150/6.6-17071.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.5, 1-120.

453.3, Sony 4-40/3,9, Sperry 7-119/7,9, Verkandoptionen: AEG 7-89/2, 7-95/2,5, 7-100/6,4, 10-65/2,2, 10-50/3,3, 70-55/5, Agiv 7-300/4,8, BASF 7-189/4,5, 7-170/8,9, Bayer 4-170/6,5, 7-180/3,5, 7-170/8, 10-160/5, BhW 4-430/30, 10-390/10,8, Commerzbank 4-170/1, 4-180/4,5, 7-170/2,5, 7-190/14,8, Contin 4-130/2, 7-130/4, 7-340/8,4, Daimler 4-572/9/12, Deutsche Bank 7-370/5,5, Degussa 4-380/12,5, Dreadner Bank 4-370/1,5, 10-170/4, GHB St. 7-180/4,8, Hoschet 4-160/1, 4-170/3, 1-170/4, 7-780/7, 7-190/17, 10-100/4, 10-190/11, 10-190/18, Hoschet 4-160/1, 4-120/6,5, 7-110/3, 7-120/6,2, 7-130/13,8, 20-110/3,8, Ramthof 20-230/8, Kloeckner 7-70/7, 10-60/4, Linthang St. 10-160/7, Mannesmann 4-140/2, 10-140/4, Schering 7-230/9, Shennon 4-380/2,5, 7-300/5,5, 7-400/13, 10-390/13, Thyrsion 7-250/4, Voba 4-370/2,5, 7-170/4,8, Web 4-200/3, 4-210/6, 7-210/8, 7-230/2, 10-200/6,9, 10-210/12, 10-230/16,5, Chrysler 4-70/2,5, 7-75/6, BM 7-230/8, 7-290/14,5, Litton 4-160/5,4, 10-160/12, Norsk Hydro 10-230/10, Philips 30-40/2,3, Sperry 7-110/62, (1, Zahl) Verfalkamount (jewelis der 15.), 2, Zahl Basispreks, 3, Zahl Optionspreis). der 15.), 2 Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchstkurse im Handel un
ken om 13. 3.: Redaktionsschinß 14.30 Uhr:
US-5 DM

1 Monat 10 -10% 5%-5%
3 Monate 10%-10% 5%-5%
12 Monate 10%-10% 6 -5%
12 Monate 11 -11% 6 -6%
Mitgetelit von: Deutsche Bank Compagnicière Luxembourg, Luxembourg. 3 -3% 3%-3% 3%-4 4 -4% Goldmünzen In Frankfurt wurden am 13. März folgende Gold-zünzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlung

Ankauf Verkauf 1720,00 2074,00 1148,00 1445,52 490,00 649,30 240,00 296,40 234,00 237,12 251,00 313,50 234,00 237,12 1053,00 1240,32 1053,00 1240,32 1070,00 1259,70 29 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 (Sovereign alt
1 (Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Tscherworcz
3 südafrikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Noble Man 2074.90 1445,52 649,80 296,40 289,56 237,12 313,50 288,42 1240,32 1240,32 Außer Kurs gesetzte izen\*) 257,06 204,00 199,00 972,00 193,00 104,00 480,00 108,00 320,34 256,50 250,80 1171,92 242,82 135,66 564,30 140,92 20 Goldmark 20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vreneii"
20 schweiz Franken "Napoléon"
100 osterr. Kronen (Neuprägung)
20 österr. Kronen (Neuprägung)
10 osterr. Kronen (Neuprägung)
4 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 Verkauf inkl. 14 % Mehrwertste

Devisen und Sorten Anknuf Verkan 2,5864 3,773 3,052 2,0406 88,430 120,920 4,877 27,280 34,535 33,460 14,182 1,725 1,975 46,020 2,5602 2,750 3,006 2,020 88,44 121,02 4,796 31,635 27,90 33,975 33,16 1,563 14,372 1,678 1,675 2,5944 2,787 1,066 2,0485 84,650 121,120 121,120 34,573 34,673 1,615 1,735 1,935 1,935 1,935 46,220 2,55 2,71 2,96 2,00 37,50 119,75 4,58 31,50 26,25 23,75 1,57 14,10 1,50 1,71 45,25 2,54 3,86 3,11 2,09 19,50 122,50 4,86 23,25 28,25 34,50 1,87 14,32 1,81 1,17 47,00 11,00 2,70 London'i
Dablin'i
MontreaPi
Amsterd.
Zürich
Britssel
Paris
Kopenh.
Oslo
Stockh.\*\*!
Mailand\*!
Wien
Madrid\*\*!
Lissabon\*\*!
Toisio
Helsinki
Buen. Air.
Rio
Athen\*; \*\*!
Prankf.
Sydney\*)
Johanneshg.\*\* 44.82 0,07 1,90 2,5080 2,4840 2,1430 2,5620 2,5030 2,1620 2,43 1,95

Devisen

Die Kurserholung des US-Dollar vom Vortag fand am 13. 3. leine Fortsetzung. In Europa eröffnete der Kurs knapp unter 2,60 und schwächte sich bei ruhigem Geschäftsverlauf bis 2,5906 als amtlichen Eörsenkurs ab. Der unerwartete Rückgang der amerikanischen Einzelhandelsumstätze um 0,2 Prozent verstärkte am Nachmittag den Druck auf den Dollarkurs. Der bei zum Teil hektischen Kurssprüngen bis 2,5700 nachgab. Das Frische Pfund verzeichnete mit 3,089 einen neuen absoluten Tlefstkurs. Mit Ausnahme des Holländischen Guiden, der sich um 11 Pf suf 88,54 abschwächte, komsten sich die übrigen EWS-Währungen gegenüber der D-Mark behaupten oder geringfügig befestigen. Mehr als die D-Mark profitierte der Schweizer Franken mit plus 0,2 Prozent auf 1,1600 von der nachgebenden Dollar-Bewegung. US-Dollar in: Amsterdam 2,9240; Brüssel 53,9775; Paris 7,9800; Mailand 1606,60; Wien 1825,27; Zürich 2,1405; Ir. Pfund/DM 3,059; Pfund/Dollar 1,4592; Pfund/DM 3,780. Devisen Pfund/Dollar 1.4592; Pfund/DM 3,780,

Ostanarkinus am 13. 3. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West.

Devisenterminmarkt Deutlich verringerte Dollar-Abschläge markt waren am 13. März die Folge Euro-Dollar-Depots (V<sub>II</sub>-V<sub>I</sub> Prozent). 1 Monat 3 Monate 1 Monat 3 Monate 1,050/0,85 3,082/2,9 Pfund/Dollar 0,15/0,155 0,57/0,50 Pfund/DM 1,70/0,30 3,68/2,20 Ff/DM 33/17 170/154

#### Geldmarktsätze

Geldmarktsatze

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 13.3.
Tagesgeld 5,5–5,45 Prozent. Monatsgeld 5,7–5,8 Prozent. Dreimontsgeld 5,8–5,85 Prozent.
Privatdiskontsisto am 13.3.: 10 bis 29 Tage 3,55G-3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 2,55G-3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 2,55G-3,40B Prozent; Lombardsatz der Bundesbank am 13.3.: 4 Prozent; Lombardsatz 5,5 Prozent.

zent; Lombardsatz 5,5 Prozent.

Bundeseshatzbriefe (Zinslauf vom 1. März 1984 an)

Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischemenditen in Prozent für die jeweilige Bestindausch-Anagabo 7834/3 (Typ A) 5,50 (5,50) -7,80 (6,22) -7,50 (6,62) -7,75 (6,63) -8,00 (7,07) -9,00 (7,24). Anasyabe 1984/4 (Typ B) 5,50 (5,50) -7,00 (6,25) -7,50 (6,66) -7,75 (6,93) -8,00 (7,15) -8,00 (7,45) -8,00 (7,67) Fibanuserungsschätze den Bundes (Renditen in Prozent): Jahr 5,54, 2 Jahre 6,66. Banufesobilgationen (Anagabobedingungen in Prozent): Zinz 7,50, Kirra 100, Rendite 7,50.

# Was sich Unternehmer Fritz zu einem Personal Computer noch alles wünscht:

Ein komplettes Paket für die mittelständische Wirtschaft: Für schnelles Fakturieren; mit automatischer Übernahme der Daten in die Finanzbuchhaltung; für zeitsparende Lohn- und Gehaltsabrechnung; für Korrespondenz und das Schreiben von Listen und Adressen; für Umsatz-und Warenstatistiken. Mit einer "Hilfe"-Funktion auf Tastendruck, wenn man nicht mehr weiter weiß...





Augrondizeria:

Mit einem Drucker, der so schön schreibt wie eine Schreibmaschine. Und sämtliches Zubehör, das die Betriebsbereitschaft garantiert. Mit der Einführung in die Bedienung des Computers auf einer PC-Schule – solange, bis man alles versteht. Und nicht zuletzt: Technischer Kundendienst im Full-Service. Das alles wünscht sich Unternehmer Fritz. Und bekommt es zusammen mit dem professionellen Personal Computer M20 von Ölivetti.

olivet Europas größter Büromaschinenund Informatik-Konzern.

Schicken Sie uns diesen Coupon. Wir übersenden Ihnen gerne die Broschüre "Computern heute". An die Deutsche Olivetti DTS GmbH, Postfach 710125 6000 Frankfurt am Main 71

Name: Firma:

Straße:

PLZ/Ort: Zubehör mit diesem Zeichen 🗖 gewährleistet die optimale Funktion Ihres Olivetti-Gerätes. Warenpreise - Termine

Etwas fester tendierten Gold und Silber. Deutiich höher schlossen die Notierungen fer. Auch bei Kaffee und Kakao kam es

| SICREON ZU AU                | fschl  | iger      | <b>.</b>                |                        |            | O                     |
|------------------------------|--------|-----------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| Getreide und Getre           | idepro | dokte     | Katao<br>New York (S/t) | 13. 3.                 | 12. S.     | Ends<br>Man           |
| Webzus Chicago (c/bush)      | 13. 3. | 12. 3.    | Terreinicotts, Marz     |                        | 2490       |                       |
| Marz                         | 349.25 | 350.25    | Mai                     |                        | 2415       | Mat                   |
| No.                          | 347.75 | 349.00    | M                       | 2504                   | 2403       | Ne                    |
| <b>M</b>                     | 341.25 | 342.M     | Umsatz                  |                        |            | US                    |
|                              | 341,20 | 342,00    |                         | -                      |            | 100                   |
| Western Winnipeg (cap. \$/t) |        |           | Zociec                  |                        |            |                       |
| Wheat Board ct.              | 13. 3. | 12, 3,    | New York (cfb)          |                        |            | Sept                  |
| St. Lawrence 1 CW            | 27 S   | 257.50    | Kontrakt ikr, 11 Mg/    | 7.13                   | 7,15       | l ro                  |
| Araber Durum                 | 244 45 | 244.45    | ,4u <u>ii</u>           | 7.B2                   | 7.60       |                       |
|                              | 244,40 | Des. (10) | Sept                    | 7,97                   | 7.00       | 1 704                 |
| Rapped Winsipeg (can. \$4)   |        |           | Ole                     | 8,22<br>8,83           | 8.15       | Aug                   |
| 442                          | 137.00 | 137.00    | <b>4</b> 1              | 8.89                   | 8,75       | Sec                   |
| Mai                          | 139.00 | 139.00    | Unisztz                 | 14075                  | 15675      | Ott.                  |
| Joli,                        | 141.00 | 141.00    |                         |                        |            | 1362                  |
|                              | ,      | ,         | Isa-Prois fob karibi-   | <b>13, 3</b> .         | 12. 3.     |                       |
| Heter Winsipeg (car. S/t)    |        |           | sche Häten (US-c/fb)    | 6,57                   | 6,21       | Des.                  |
| Marz                         | 134,00 | 134,60    | Zaffee                  |                        |            | Mo                    |
| 2/3                          | 126,00 | 125,20    |                         |                        | 13.3.      | Ma                    |
| Juli                         | 123,00 | 123,20    | London (E/I) Robusta-   | 13. 3.                 | 2130-2150  |                       |
|                              |        | 40.0      | Kontrald Mirz           | 2125-2130<br>1942-1945 |            | Sch                   |
| Hafer Chicago (c/besh)       | 13, 3, | 12. 3.    | Mzi                     |                        | 1938-1937  | Chin                  |
| MOIZ                         | 179,00 | 179.50    |                         | 1891-1894              | t 874-1875 | loca                  |
| Haj                          | 177.25 | 177.50    | Unsaiz                  | 3766                   | 3115       | Cha                   |
| Joi                          | 176,50 | 176.25    | Kalmo                   |                        |            | 4%                    |
| Mais Chicago (c/besh)        |        |           | London (£/t)            |                        |            |                       |
| 107                          | 344.00 | 342.75    | Terminienstrakt Allirz  | 1725-1730              | 1695-1700  | Talg                  |
| Ma)                          | 344.25 | 342.75    | Maj                     | 1782-1763              | 1717-1719  | No                    |
| Jei                          | 341.00 | 340,25    | Jei                     | 1781-1782              | 1723-1724  | top                   |
|                              | 5-1,00 |           | Urasatz                 | 6522                   | 3335       | fanc<br>blok<br>yelli |
| Corsts Winnipen (can. \$/1)  | 13. 5. | 13.3.     | UNDOLZ                  | Oute                   | 3333       | biologic              |
| M3/2                         | 131,20 | 131,60    | Zucker                  |                        |            | yelli                 |
| Mar                          | t30,50 | 130,60    | London (SA)             |                        |            |                       |
| Jul                          | 130,20 | 129,40    | Mai                     | 181,20-181,60          | 185,00     | School                |
|                              |        |           | Aug.                    | 195,00-196,20          | 200,40     | Ctak                  |
|                              |        | - 1       | Okt                     |                        | 210,20     | Apr                   |
| Genu6mittel                  |        | í         | Unstatz                 | 5375                   | 5803       | Apr.<br>Juni<br>Juli  |
| ACHIDINATE!                  |        |           | Platfor                 |                        |            | -                     |
| Kallen                       |        | 1         | Singapor (Straits-      | 13. 3.                 | 12. 3.     | Sehe                  |
|                              | . S.   | 13.3.     | Sing. 5/100 int         | 140 0.                 | 12. G.     | (2)                   |
|                              | 9.20   | 148.00    | schw. Sarawak spez.     | 360.00                 | 360,00     | Chic                  |
|                              | 7,20   | 142 10    | weither Comment.        | 897 CA                 | 217 00     |                       |

| fü:<br>s in                                      | Kup-<br>allen                                                           | Sept<br>Okt<br>Umpatz                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 3.<br>2580<br>2516<br>2504<br>2501            | 12. 3.<br>2490<br>2415<br>2403                                          | Öle, Fell<br>Extension<br>New York (ch<br>Sidstanter for<br>Maintil<br>New York (ch<br>US-Mittalwest<br>ten (ob Work) |
| 7,13<br>7,62<br>7,97<br>3,22<br>3,88<br>675      | 7,15<br>7,60<br>7,60<br>8,15<br>8,75<br>15675                           | Sejadi<br>Chicago (chi)<br>Mai<br>Joil<br>Aug<br>Sept<br>Ott                                                          |
| . 3.<br>5,57<br>. 3.<br>130<br>945<br>894<br>766 | 12. 3.<br>6,21<br>13. 3.<br>2130-2150<br>1936-1937<br>1874-1875<br>3115 | New York (cfl Mississippi-Ta Schmatz Ghicago (cflb) ioco lose Choice wider I 4% fr. F                                 |
| 730<br>763<br>762<br>522                         | 1695-1700<br>1717-1719<br>1723-1724<br>3335                             | Taig How York (c/li top white fancy Velch@big yellow max, 10                                                          |
| .80<br>.20<br>.40                                | 185,00<br>200,40<br>210,20<br>5803                                      | Sciencine<br>Chicago (c/b)<br>Apr                                                                                     |

| HOCH HEINE                     |                |        | Bilate                |                  |                  |
|--------------------------------|----------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| w York (cfb)                   | 13. 8.         | 12. a. | Chicago (c/b)         | 12. 3.           | 12.3.            |
| kg                             | 169.20         | 169.50 | Ochsen with, schwere  |                  |                  |
|                                | 184,20         | 184,55 | River Northern        | 81,00            | great Military   |
| <b>f</b>                       | 162,20         | 163,00 | Kilder eicht, schwere |                  |                  |
| <b>C</b>                       | 161,70         | 162,50 | Pilver Northern       | 58,00            | geriellisch      |
| L                              | 160,40         | 161,95 | Stjatolmes .          |                  |                  |
| REAT                           | 1300           | 1500   | Chicago (crbusti)     |                  |                  |
|                                |                |        | 197                   | 770,00           | 774,00           |
| ie, Føtte, Tid                 | rorodukte:     |        | <b>*</b>              | 765,00           | 790,00           |
| metal                          |                |        | 34                    | 794,00           | 500,00           |
| ne York (cfb)                  | 13. 3.         | 13.3.  | Aug                   | 763,00           | 790,00<br>755,50 |
| distantes fob Work.            | 9.00           | 46.50  | Sept                  | 748,00<br>772,50 | 730.00           |
|                                |                | ,      |                       | 722,30<br>734,00 | 742.50           |
| teti<br>Ar York (c/fb)         |                |        | <b></b>               | 134,00           | الحجما           |
| - Ministration-                |                |        | Sejaschert            |                  |                  |
| 100 Work                       | 28.50          | 3.5    | Chicago (\$/sht)      |                  |                  |
| 1 IAA 1480b                    |                | m,cu   | 162                   | 199,80           | 200,50           |
| adi                            |                |        | 160                   | 204,80           | 200,60<br>210,00 |
| icago (criti) Mirz             | 29,20          | 29,35  | J                     | 208,60<br>206,50 | 210,00           |
| 1000 FROM 1 FROM 1 184-11      | 29,30          | 29,50  | Aug.,                 | 205.00           | 205.50           |
|                                | 29,18          | 29,60  | Sept                  | 198.00           | 201.00           |
| Ç                              | 28,20          | 28,35  | 0k<br>Dez             | 202.00           | 203.00           |
| pt                             | 27,10          | 27,35  |                       | 212,00           | اسم              |
|                                | 25,85          | 25,95  | Leiseact              |                  | 1                |
| L                              | 25,30          | 25,35  | Wede, (can, \$1)      | 11, 1,           | 12.3.            |
|                                |                |        | 107                   | 350,00<br>359,50 | 361,00<br>361,00 |
| maelisatii<br>w York (c/b)     |                |        | <b>16</b>             | 364.00           | 364.50           |
| er roix (200)<br>ssissioni-Tal | 30,00          | 39.00  | <b>M</b>              | 304,00           | 357,50           |
| OSCOPPINION IN IN IN           | 98,80          | 35,00  | Kolmelii              |                  |                  |
| matz                           |                |        | How York (CRD)        | 13. 2.           | 12.1             |
| icago (c/fb)                   |                |        | Westleiste ich Werk   | 53,50            | 52,50            |
| o lose                         | 28.50          | 28.50  | Estant II             |                  | ı                |
| nisa white hog                 |                |        | Rotterdam (S/t)       | 12. 3.           | 12.3.            |
| <b>1</b> , F                   | 21,25          | 21,00  | jagi. Herk. cil       | 1065,00          | 1095,00          |
|                                |                |        | Labelli               |                  |                  |
|                                |                |        | Robandara (SA)        |                  | - 1              |
| York (o4b)                     |                |        | jegl. Herk. ex Tank   | 495.00           | 610,00           |
| *AC                            | 20,00          | 20,00  | Paladi                |                  |                  |
| ٠,                             | t9,50          | 19,50  | Patentian (S/IgiC     |                  |                  |
| ichtShig                       | 19,00<br>16.75 | 19,00  | Seminaria (2/424)     | 950.00           | 850.00           |
|                                |                |        |                       |                  |                  |

| Wolle, Faser                            | a, Kautsc                  | buk .                      | Kapisaluk<br>Malaysia (saal. s         |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Here York (pfb)                         | 12, 3.                     | 12.1.                      | Apri                                   |
| Kontrakt Nr. 2                          | 80,85                      | 80,85                      | Nr. 2 RSS April .<br>Nr. 3 RSS April . |
| <b>11</b>                               | 80,95<br>78,70             | 81,29<br>76,85             | Nr. 4 PSS April .                      |
| 04                                      | 74,68                      | 74,80                      | Tundenz ratig                          |
| 160                                     | 75,50<br>76,20             | 75,85<br>76.48             | Jule Loodon (E/t)                      |
| Keetschuk New York                      | 144-4                      | INTE                       | DWO                                    |
| (c/fb); Historians                      |                            |                            | 87C<br>87D                             |
| 1000 RSS-1:                             | \$,25                      | <b>53,</b> 25              | 019                                    |
| Wolfe<br>Lond. (Neusl. cfg)             |                            |                            | Erläuteru                              |
| Krayazzi Nr. 2:                         | 13. 3.                     | 12. 3.                     | Mengas-Angabas:                        |
|                                         | 418-434<br>424-430         | 418-422<br>428-432         | = 0,4536 kg; 1 R                       |
| A CHARLES THE STREET                    | 459-461                    | 456-457                    |                                        |
| Uncetz                                  | 257                        | 133                        |                                        |
| Welle                                   |                            |                            | Westdents                              |
| Roubetz (F/kg)<br>Kamazalga:            | 12, 3.                     | 12.3.                      | (DAI to 100 kg)                        |
| <b>12</b> 7                             | 49,70<br>49.20             | 49,70<br>49,23             | Mark Basis Landon                      |
| <b>4</b>                                | 49,60                      | 49.60                      | incient, Money<br>dritting, Manet      |
| <b>76.</b>                              | 49,90                      | 49,00                      | Zinic Rosis Londo                      |
| Umatz<br>Tendesz:                       |                            | stetio                     | Includ. Moust                          |
| Walle Sydney                            |                            |                            | drittibly, Mount<br>Produz-Preis       |
| (austr. c/lg)<br>Marion-Schweißweile    |                            |                            | Roberton 00,9%                         |
| Standardings                            | 13, 3,                     | 12.1.                      |                                        |
| Standardtype<br>Mitz                    | 558,0-553,0                | 555,1                      | NE-Metali                              |
| Ma                                      | 570,0-670,5<br>580,0-681,0 | 571,5-573,0<br>581,0-583,0 | (DM to 100 kg)                         |
| Greatz                                  | 56                         | 98                         | Beldrichten                            |
| Steel London (\$4)<br>of our. Happingha | 11.1.                      | 12.3.                      | (DEL-Notic)*)<br>Diel is Kabala        |
| East African 3 long                     | 670,00                     | 630,00                     |                                        |
| endergraded                             | 840,00                     | 640,00                     | fir Letzwecke (V                       |

| BIC                                                          | 500,00<br>512,00<br>500,00    | 500,00<br>512,00<br>500,00                                       |   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| Erläuterunget<br>Mangas-Angabert boys<br>= 0,4536 kg: 1 R 70 | unce (Feinanze) :             | -31,1035g, 1%                                                    | 1 |
| Westdentsche<br>(Did je 100 leg)<br>Bleit Bleis Lendon       | 13.3.                         | 12.1.                                                            |   |
| dritting, Manet<br>Zink: Basis London                        |                               | 117,34-117,71<br>119,95-120,17<br>273,28-273,66<br>262,30-262,66 |   |
| Produz-Preis<br>Releation 00,9%                              | 272,41<br>272,41<br>3615-3651 | 274,32                                                           |   |
| NE-Metalie<br>(OM jo 100 lg)                                 | 12. 3.                        | 12. 1.                                                           |   |

| est<br>ondon<br>est      | 118,82-118,91                                                          | 117,24-117,71<br>119,98-120,17<br>273,28-273,66 | 100 m              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6</b>                 | 256,00-256,19<br>272,41                                                | 252,30-262,66<br>274,32                         | Dec<br>Back        |
| 9%                       | 3615-3651                                                              | 3579-3615                                       | ini                |
| alie                     | 12.3.                                                                  | 12. 3.                                          | 10.                |
| )<br>E (VAN)             | 390,44-392,34<br>124,25-125,25                                         | 389,29-391,18<br>125,25-426,25                  | 15.1<br>Part 1     |
| lege der M<br>desch 19 1 | 455,60-450,50<br>464,00-464,50<br>Mikagan iber böd<br>Majarwastelar on | 464.00-464.00                                   | 3 M<br>6 M<br>12 I |
| pnotie                   | rungen                                                                 |                                                 | Plot               |

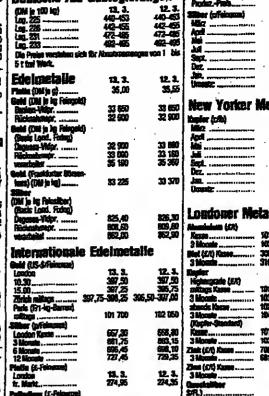

Zing-Preis Penang

**Neutsche Alu-Gußlegierungen** 

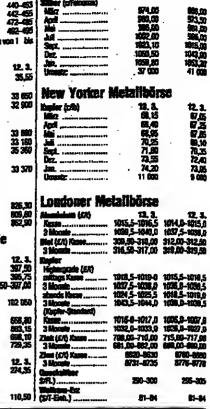





Im Sheraton Towers werden Sie alles finden, was Sie wünschen. Von dem Komfort eines luxeriösen, übergrossen Zimmer bis zu der Bereitstellung eines Schreibdienstes. Wählen Sie 0611/29.53.06 für Ihre Reservierungen. Und verbinden Sie auf Ihrer nachsten Reise nach Brüssel das Geschäft mit dem Genuss.

Sherator Sowers Brussels-Sheraton Hotel (2)



ihre Heimat in der Schweiz In Lugano, am Luganer See gelegen, eine der schönsten Städte der Schweb sind am Seeufer

2- bis 7-Zimmer-Wohnungen em Schwimmbad zu verkaufen, Nähe Bank, Konsulat und Hotel mit ts und Geeche

Hugo Monico Routa cantonale 103 B, 1025 St. Sulpice (VD) Schweiz

# BADEN-BADEN

Das Weltbad im Schwarzwald In Zentrumspähe, nur wenige Gehminuten zur Fußgängerzone und zum Kurpark, haben wir eine in sich geschlossene, archi-

lektonisch anspruchsvolle Wohnanlege erstellt. Wir bielen Ihnen hier grundsolides Wohnungsei 31/2 Zimmer: ca. 100 gm Wohnfl.

Festpreis einschl. Stellplatz in der TG ab DM 385 000. Kapitalanlegern garantieren wir eine merktorientierte Anfangs-miete mit Stelgerungen auf der Basis der Staffelmietverträge. Fordern Sie unsere Unterlagen an oder vereinbaren Sie mit uns Wir bauen-Sie wohnen

GMBH+CO. AREAL+OBJEKT KG 7570 Baden-Baden Balzenbergstraße 63 · Tel. 07221/62078

Hiidesheim 2–3½-Zi.-ETW, Bj. 1973, in herrl Hangl. m. Bl. über d. ganze Stadt, Vkprs. ab DM 138 500,-. Immob., Tel. 0 42 42 / 33 82

Hochsaueriand - Exkl. ETW i. 2-Fam.-Hs., Spitzenwohnl, un-verbaub. Südhang, 58 m² = DM 165 000,-. Tel. 6 56 32 / 74 57

# Schimmelpfeng Informationsbroker &



Ihnen kurzfristig den aktuellen Wissensstand zu beinahe jedem Fachgebiet. Für neue Techniken, Vorstoß in neue Märkte, wissenschaftliche Probleme.

Geben Sie Ihre Informationsbeschaffung außer Haus!

☐ Ich bitte um weiteres Informationsmaterial ☐ Bitte rufen Sie mich an

ramy Attent

Schimmelpleng GmbH Abi. Informationsbroker Postlach 16720 6000 Franklurt/M 1 - Tel. 06 11/2685-



Alle Informationen aus einer Hand

#### Aus Bankbesitz Mehrfam.-Haus

Bremerhaven, 8 WE, voll san., Wfl. 505 m², ME 41 550,- p. a., zentr. Lage, DM 500 000,-.

Heinz G. Luchrs Immob. Bgm.-Martin-Donandt-Pl. 26 2850 Bremerhaven Tel. 04 71 / 41 36 66 od. 2 23 16



IBIZA Vilten, Apparte-VIS SA, Ibiza/Bal u I Macabich 39

iolland: Bungal, 425 m², in Langwee Pr), an eig. Wasser, Wohnzi., Kii., ; Schlafzi., Du., WC, Zhzg., hfl 170 000,-. Tel 00 31 / 25 50 / 1 26 16

## Investieren Sie in ein **Paradies**



Cap Monastir, Tunesien, nur zweieinhalb Stunden Flug entfernt.

Ein brandneues Projekt von allerhöchstem Rang. Exclusive Wohnanlage im maun-schen Stil mit 251 Luxusappartements an einer Marina mit über 300 Bootsliegeplätzen. Einkaufszentrum und Sportanlagen.( !)

Attraktive Finanzierungsmodelle und Vermietung über eigene Verwaltung.

Lassen Sie sich dieses einmalig günstige Investitionsangebot nicht entgehen und fordern Sie noch heute mit dem untenstehenden Coupon die komplette Dokumentation von:

Abt. Ferienimmobilien Cronstettenstraße 6a 6000 Frankfurt 1 Telefon 0611--1508250

Wolf D. Ernt

"I Animation Unier Assistenz des



Coupon Bitte senden Sie solott kostenlos und unverbindlich Ihre Dokumentation "Investieren in ein Paradies" an:

Name Vomame

Straße, Hausnummer

PLZ / Stadi WM 37

99 Die aktuelle, praxisorientierte Gesamtdarstellung

Werner Goldbeck/Werner Unde

## Das Bauherrenmodell in Recht und Praxis

ca. 950 Seiten, Leinen, DM 198,-, ISBN 3-472-01016-9

Das vortiegende Werk arbeitet die gesetzlichen Grundlagen von Bauherrenmodellen auf. Es beschränkt sich nicht auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern gibt praktikable Gestaltungs- und Abwicklungshiriweise für die erfolgreiche Durchführung von Bauherren- und Erwerbermodellen, die euch auf Bauträgermodelle übertragbar sind,

Die Verfasser setzen sich dazu kritisch mit den Grundsätzen der Rechtsprechung und Meinungsäußerungen der Finanzverwaltung

Neuere Regelungen wie das ● Grunderwerbsteuerrecht 1983, ● das Verbot des § 2e EStG, ● das Auslaufen der Option zur Umsatzsteuer für nach dem 31. 12. 1984 fertiggestellte Gebäude und • die eingeschränkte Berücksichtigung von Verlusten im Vorauszahlungsverfahren finden dabei ebenso Berücksichtigung wie die Erlasse der Finanzverwaltung zur Umsatzsteuer und zur Kontrolle des Vorsteuerabzugs oder neue »Produktlinien« wie das Bauträgermodell 1983, Dadurch wird das Verständnis für die unabdingbaren Mindestanforderungen vertieft, die an ein zweckmäßig vorbereitetes und erfolgreich abgewickeltes Bauherrenmodell zu richten sind.

# **Zwangs**versteigerung

Mehrfamilien-Wohnhaus (4 WE), 1970 errichtet in Weiterstadt-Gräfenhausen, Taunusstr. 11, Grundstücksgröße 722 qm, soll am

# 21. 3. 1984 um 10.00 Uhr

im Amtsgericht Darmstadt, Julius-Reiber-Str. 15. versteigert werden. Kreditwürdigen Interessenten helfen wir bei der Finanzierung.

#### MÜNCHENER VEREIN VERSICHERUNGSERUPPE

Pettenkoferstraße 19, 8000 München 2 Telefon 089/5152-250

Holland - Anlageobjekt Zu verkaufen in Heerenveen (Prov. Friesland) ein sehr einladendes Anlageobjekt, bestehend aus drei schön gelegenen Appartementsge-bäuden, je mit 24 Wohnungen und 10 Garagen. Das Ganze ist vermietet mit einem Gesamtertrag von über hfl 300 000,- pro Jahr. Kaufpreis hfl 2 450 600,- zzgl. Kosten. Eventuell auch Verkauf der einzelnen Apptm.-Gebäude. Inform. Tel. 96 31 / 20 23 91,89

PERIEN-

Flackau

»DEIN HEIM«

Immob.- u. Finanzkaufmana

sus Bremen, seriös, korrekt u. zu-verl., sucht Verbindungen zu Hypo-theken- u. Teilzahlungsbanken, Pri-

Ring Deutscher

Deutscher Makler

geldgebern, Leasingfirmen u strägern. Übernehme such Ver

Egentumeredinung, ca. 60 qu 1- The use Schmuler communication highly erreichber,

Bauherrenmodell volitinamiertur, ohne Eigenkupital-einsatz, ketzie Wohmung von sieben, Gessmisufwand DM 194 022., über-durchschnittliche Rendite, Baubeginn bereits erfolgt, provisionafrei. Martinsohn GmbH, Gr. Telegra-phensitz 6, 6 Köln 1, Tel. 62 21 / 22 59 67 WOHNPARADIES ÖSTERREICH Maria Alm Ingrid Vable 150/0 Vermigensberatus ab 150/0 p. a. Zoschriften mater 8 9214 cm WELT-Vertag, Postfach 10 00 64, 4300 East == Konturu A6 ===

Wir suchen zum Ankauf für Schweizer AG Wohnaniagen bis DM 30 Mio. in Deutschland. An-

Kontura AG Pfirsischstr. 15 CH 8006 Zürich

BENIDOPM

Bungalow-Appt., lux. möbl. 1. 6

Pers., Panor.-Auss. Meer u. Hafen. Living 52 m², 3 gr. Schlafzi., 2

Badezi., off. Kam., Kil. m. Sp.bar., 2. Köl., gr. Gart. m. Schw.b., eig., Parkpl., 50 m z. Strand.

Holland 25 67 / 1 33 48

trieb v. Wohnsnlagen, Hausverw. u beschaffe ersikl. Grundstücke u Objekte nach Wunsch. Zuschriften unter G 5021 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 430 Hsm. Hausmakler

Für Anzeigen Miki. Makler

ROM

Gewerblichen Maklere Wehnungsvermittlern

gebräuchliche Abkürzungen

Verein. Hambg. Hausmakler von 1897 e. V.

Makler

Verband

## Steuervorteilen (§ 82 i EStDV): Konstanz/Bodensee · Bauherrengemeinschaft · Haus Halm

See- und Alpenblick mit besonderen



Das historische Haus Halm als neues attraktives Wohn- und Geschäftszentrum mitten in Konstanz-Altstadt, 130 m vom See ● Zweigeschossige Passagen mit 2000 m² Geschäftsraum hinter Arkaden (u. a. Restaurant, Café, Treffs) ● 2000 m² Wohnungen unterschiedlicher Größe, z.T. Balkone, Dachterrassen, Wintergärten Steuerliche Vorleille des Bauherrenmodells noch möglich Außerdem 10 Jahre jährlich 10% Sonderabschreibung nech § 82 I EStDV für denkmalgeschützte Bauten Garantierte Bezugsfertigkeit per 31.12.84

für alle Wohnungen 

Hohe Rendite

#### ZENTRUM VON PARIS Nähe Oper. "LE MUST". Sehr elegante Wohnanlage. 1- bis 3/4ner-Appartements. bezugsfertig.

tägl. von 15–19 Uhr außer Dienstag und Sonn Renditeobjekte

Tel.: 90 33 /1 /2 45 79 97

Vollfinanzierbare Appartem sionsfrei.
Martinsohn GmbH
Gr. Telegraphenstr. 6, 5 Köln 1
Tel. 02 21 / 23 59 67

Wohn- v. Geschäftskows beste Lauflage, Fußgängerzo ne Herne 1/Westf., Nettomiet Das Alter entlasten In unseren Wohnstiften

genießen die Senioren ihren Ruhestand. Dafür sorgt unser qualifiziertes Personal. Tag und Nacht, Fordem Sie kostenlose Unterlagen an. Senioren Wohnstifte der dsb gibt es in: Freiburg, St. Ingbert/

dsb-Hannover (0511) 34 51 31

304 000,- p. a. KP 3,8 Mio. Donus Immob. GmhH RDM 4636 Bochum, Tel. 02 34 / 6 05 92

Eilauskünfte: Telefon 06201/43660 dsb

(Bay.), Wedel/Holst., Hamburg-

3000 Hannover, Roscherstr. 12

Renditeobjekte vollfinanzierbar, 3-Zimmer-Wohnus 83 m², Kaufpreis DM 112090,- pro-sionafrei GmbH. Gr. Told str. 6, 5 Köin 1, Tel. 02 21 / 23 50 67

#### Superrendite Anlage ausschl. i. deutschem Unternehmen m. garantiert hoher Zuwachsrate. Nur durch neueste Innovations-Technologie (z. B.

IM BAUWESEN MBH

GEBHARDPLATZ 30-7750 Konstanz TEL 07531/83018 - TELEX 733 239

Roboter, Computer, Spez.-Elek-tronik) erzielbar. Anlagebeispiel: 100 000,- DM, 1 J. fest, 12,5% p. a.; 300 000,- DM, 2 J. fest, 13,5%; 600 000,- DM, 2 J. fest, 16%, Anlagezeitraum 1-5 Jahre. Zuschriften unter F 5020 an WELT-Verlag, Postfacb 10 08 64.

Repräsentatives

Landhaus

1906, 22 Räume, Resthof, 10 600 m², gr. Obstgarten, Krs. Lüchow, VB 300 000,-. Tel.: 0 41 31 / 8 11 37

Spart N. 1:

indian he. 2:

the and Some

San State of the S

apotett.

# **ZU VERKAUFEN** INDUSTRIEGRUNDSTÜCK IN BERLIN

ca. 31 000 m<sup>2</sup>

Produktionshallen 9000 m², Höhe 8,4 m, Verwaltungs- und Sozialgebaude ca. 800 m², Pförtnerhaus, Kantine, Trafo-Station, nāhe Autobahn und U-Bahn.

Anfragen unter P 4873 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir verkaufen wegen Bezug eines Neubaus unser zu eng gewordenes

Bankgebäude

Die heiten Räume (206 m² im Erdgeschoß und ausgebaute Räume im Untergeschoß) eignen sich für Prexam aller Art. Architektur- und Zeichenbüros usw. Im Obergeschoß befindet sich eine geräumige 4-Zimmer-Wohnung, Anfragen richten Sie bitte an: bitte an:

Sper- und Kreditbenk Railieinenbank eG 7583 Otteraweier Telefon (0 72 23) 2 22 04-05

## Ihr Büro in Nürnberg

Neubauten 70-5.000 m² ● Eigen- u. Fremdobjekte ● Verkehrsgünstige Lagen ● Kurz- und langfristig Vermietet provisionsfrei

Ki3 Gesellsch. f. Kommunalu. Industriebauten inbH Fürther Str. 2,85 Nürnberg 80 Telefon 0911 26 89 06

# Gewerbeobjekt in Detmold

#### Büro- und Betriebsgebäude gebaut 1977, verkehrsgünstige Lage, zu vermle-

ten, evtl. auch Kauf möglich.

Grundstück 12 500 m<sup>2</sup> Bürogebäude 2geschossig, ca. 1000 m² Betriebsgebäude ebenerdig, ca. 3000 m²

Zuschriften unter E 4931 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wenn Sie es können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 08 579 104

# Blühend in einem Meer wirtschaftlicher Krisen

Ein Regierungschef, der umm-terbrochen fast ein Vierteljahrhundert im Amt ist; eine Partei, die seit Jahrzehnten bei jeder Wahl rund 60 Prozent der Stimmen erhält; eine Wirtschaft, die noch immer einigermaßen blübend in einem Meer der Krise schwimmt - eine Verwaltung, die im großen und ganzen funktioniert - mehr Zufriedenheit als Unzufriedenheit - im Italien von heute hört sich das alles wie ein Märchen an.

London: Metalica

besonden

Und doch ist es eine Realität in Sudtirol. Die \_autonome Provinz Bozen° präsentiert sich als eine Art "Musterländle" des krisengeschüttelten Apenninenstaates, als ein Land, das zwar auch seine Probleme hat, in dem aber-alles in allem genommendie Lebensqualität weit über dem nationalitalienischen und wohl auch über dem europäischen Durchschnitt

Politisch wird die beispiellose Stabilität zwischen Brenner und Salurner Klause bestimmt von der Existenz der Sammelpartei der deutstenz der Sammeipartei der deutschen Volksgruppe und von der Persönlichkeit ihres charismatischen Patriarchen, des 70jährigen Landeshauptmannes und Parteiobmannes Silvius Magnago. Die Südtiroler Volkspartei (SVP) repräsentiert heuten wie von wienen Tahaan die große te wie vor vierzig Jahren die große Masse der deutschstämmigen Bevöl-

Spaltungsversuche ohne Erfolg

Alle Versuche, sie zu spalten, ende-ten bisher mit einem Fiasko. Bei den letzten Landtagswahlen im November vorigen Jahres errang sie 22 der insgesamt 35 Mandate. Neun gingen an die Parteien der italienischen Volksgruppe, in die vier restlichen teilten sich drei Splitterparteien der deutschen Südtiroler.

Gestützt auf die Geschlossenheit ihrer Anhängerschaft hat die SVP unter Führung Magnagos, der längst in die Rolle eines Landesvaters hineingewachsen ist, dem Land in den letzten Jahrzehnten eine Autonomie erkämpft, die zwar noch nicht perfekt ist, mit der sich aber schon heute recht gut leben läßt. Mit dem Autonomiestatut wurden dem Land die primären Gesetzgebungsbefugnisse für 29 Sachgebiete und die sekundären in elf weiteren Bereichen zugestanden. Unter anderem wurden die Anwendung des ethnischen Proporzsystems bei der Neubesetzung von Staatsstellen und eine weitgehende Schulautonomie erreicht.

Sicherlich stehen noch einige Durchführungsbestimmungen zum lungen darüber mit Rom kommen nur schleppend voran. Nach dem kürzlichen Besuch des italienischen Ministerpräsidenten Craxi in Wien sind sie nach Darstellung eines der Südtiroler Parlamentarier aber doch wieder "etwas flüssiger" geworden. So wurde nach jahrelangem Tauziehen vor einigen Tagen der Weg freigemacht für die Errichtung eines autonomen Verwaltungsgerichtshofes in

Die wichtigste der noch fehlenden Durchführungsbestimmungen betrifft die Gleichstellung der deut-schen Sprache in der öffentlichen Verwaltung, vor Gericht und bei der Polizei. Die gemischte italienischfür die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen zuständig ist, hat in diesem Punkt zwar schon im Juni vorigen Jahres Einigung erzielt, aber die römische Regierung zögert, eine Einigungsformel abzusegnen, die unter anderem vorsieht, daß in Zukunft Gerichtsverfahren, wenn der Anklagte deutschstämmig ist, ausschließlich auf deutsch geführt wer-

Dagegen protestieren in Bozen nicht nur die italienischen Advokaten, sondern - aus Solidarität mit ih- auch einige ältere Südtiroler Anwälte. Erschwerend hinzu kommt das Problem, daß von den 32 im Augenblick in Südtirol amtierenden Richtern nur 18 voll zweisprachig sind (zehn Südtiroler und acht Italiener). 14 italienische Richter könnten einen Prozeß auf deutsch nicht füh-

Weitere noch ausstehende Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut betreffend ergänzende Maßnahmen im Rahmen der Schulautonomie, das Transport- und Telekommunikationswesen, die Finan-zen, den Bergbau, die Ortsnamengebung, die Überschreibung von Staatseigentum (von Eisenbahn und Militär verwaltete Wohnhäuser) auf das Land sowie die Anwendung des ethnischen Proporzes für die örtlichen Stellenpläne beim Regierungskommissariat und beim Rechnungshof.

Vielleicht werden sich die Verhandlungen über diese Punkte noch weitere Jahre hinziehen - auch wenn Craxi in Wien versichert hat, daß er so schnell wie möglich zum Abschluß kommen möchte. Gewiß werden die Stidtiroler mit ihrer bekannten Fahigkeit nicht lockerlassen. Leben läßt sich's für sie bis zur erhofften Perfektionierung ihrer Autonomie auf alle Falle auch schon jetzt relativ gut.

Goldenen Boden hat in Südtirol nach wie vor besonders das Fremdenverkehrsgewerbe. Hier ist von Krise nichts zu spüren. Im gesamten Dienstleistungsgewerbe, das neben dem Gaststättenwesen auch die Verwaltung und andere nicht zur Landwirtschaft und Industrie gehörende Bereiche erfaßt, waren 1983 nicht weniger als 59,6 Prozent aller erwerbstätigen Südtiroler beschäftigt. Es verzeichnete im vorigen Jahr eine Zuwachsrate von 2,8 Prozent. In der Industrie (mit 24 Prozent der Südtiroler Arbeitnehmer) war der Beschäftigungsstand zwar leicht rückläufig minus 2,2 Prozent), betroffen davon wurden jedoch kaum die im Land verstreuten ortsintegrierten Kleinund Mittelbetriebe, die sich fast alle als ziemlich krisenfest erwiesen, son-dern hauptsächlich die in der Bozener Industriezone angesiedelten "na-tionalen" Großbetriebe (Lancia usw.)

Gesundes Land als Nachlaß

Die Landwirtschaft, in der noch 16,4 Prozent der Südtiroler tätig sind, erhielt 1983 ihren Beschäftigungsstand aufrecht.Solche Zahlen vor dem Hintergrund politischer Stabilität und relativer Verwaltungseffezienz sind geeignet, von Mailand bis nach Palermo fast neidische Gefühle zu erwecken. Sie hören sich weiter südlich an wie Berichte aus dem Paradies. Dabei haben die Südtiroler durchaus auch Sorgen, bedingt nicht nur durch die ständige Hinauszögerung der vollen Autonomieverwirklichung - oder durch einen den Tourismus in Mitleidenschaft ziehenden geegentlichen Fernfahrerstreik am Brenner. Eine dieser Sorgen betrifft die Jugendarbeitslosigkeit. Es fehlen im Land rund 1 000 Lehrstellen.

Aber Sorgen hin, Sorgen her - Silvius Magnago, dem seine Wähler-schaft im vergangenen November noch einmal für fünf Jahre das Regierungsmandst gab, hat allen Grund zu der Hoffnung, daß er Ende 1988 sei-nem Nachfolger ein politisch und wirtschaftlich im Kern gesundes Land übergeben kann – ein Land, in dem Deutsche und Italiener Seite an Seite gut zu leben vermögen, in dem die wohl widerstandsfähigste deut-Volksgruppenminderheit

Gleichberechtigung genießt. Mit Erfolg hat der ehemalige Leut-nant der Gebirgsjäger, der 1943 nach einer schweren Verwundung im Kaukasus ein Bein verlor und im Lazarett lange mit dem Tode rang, sei-nen eigenen Überlebenswillen zum Maßstab gesetzt für den Überlebenswillen seiner Volksgruppe. Entscheidend für unsere Zukunft", sagte er vor der letzten Wahl im einem Gespräch mit der WELT, "ist und bleibt der Wille zum Überleben.

über den Hafen Triest geredet, der für Österreich heute noch der wichtigste Hafen ist, die Umladestation für den Warenfluß in den Mittelmeerraum, in den Nahen und Fernen Osten. Österreich, so wurde in Wien deutlich,

Die in Bau befindliche Pyhrnzwischen Ostösterreich und der Adria pas, eine Frage, die nicht nur für Bozen, Innsbruck, Wien oder Rom von vitaler Bedeutung ist.



Frühling auf der Seiseralm, im Hintergrund der Schlern, Dolomiten

ANDREAS HOFER

#### Symbol für den Glauben an das eigene Volk

Zu Mantua in Banden lag der Tiro-ler Freiheitskämpfer Andreas Hofer, bis er am 20. Februar 1810 von einem französischen Peloton erschossen wurde. Und mit den Worten \_Zu Mantua in Banden" beginnt auch die Tiroler Landeshymne.

In diesem Jahr wird nördlich und südlich des Brenners dieses Tiroler Freiheitskämpfers gedacht, der vor 175 Jahren, im Jahre 1809, die einfachen Bauern seiner Heimat gegen Naoleon und die mit diesem verbündeten Bayern führte.

Der Aufstand war vergebens. "Anderl", wie Hofer genannt wird, schlug vier Schlachten; rückte gar in das von Bayern besetzte Innsbruck ein und ließ sich zum "Ober-Commandanten" in Tirol ernennen. Von diesen vier Schlachten gewann er drei. Die vierte und ärgerlicherweise die letzte, verlor

Andreas Hofer wird nicht ohne Grund in Tirol als Held verehrt. Er gilt als Symbol für den Tiroler Freiheitssinn nördlich und südlich des Brenners, einer Grenze, die der Nordtiroler Regierungschef Eduard Wallnöfer vor wenigen Tagen eine "bhitende Wunde" nannte. Und Silvius Magnago, Landeshauptmann von Südtirol, sagte über Hofer: Der Glaube an das eigene Volk, das Vertrauen auf Gott und Liebe zur Heimat haben Hofer die Kraft gegeben, Tirol unter Hingabe seines Lebens zu verteidigen. Die gleichen Charaktereigenschaften und Ideale müssen wir auch heute besitzen, wenn wir unser zerrissenes Land als Einheit bewah-

ren wollen. Als die eigentliche Gefahr für Tirol wird von vielen Bewohnern dieses Landes weniger die Grenzziehung gesehen, die heute nicht zuletzt durch die Sinowatz-Craxi-Kompromisse ihre Bedeutung weitgehend verloren habe, gesehen, sondern der gelegentlich unkontrollierte Aufschwung durch den Tourismus. Die Skiorte machten sich Konkurrenz, das Brauchtum werde bisweilen dem Profit geopfert und die Landschaft

# Wir sind gleichsam das Nadelöhr des Nadelöhrs im Nord-Süd-Transit

HANDELSKAMMER BOZEN / Dem europäischen Verkehr verpflichtet

Von R. von FIORESCHY

Mir scheint, unsere Vorfahren waren vor 300 Jahren näher am europäischen Gedanken als wir. Die heutige Handelskammer Bozen leitet ihre Herkunft vom Bozner Merkantilgebäude ab, das im 17. Jahrhundert für die Schlichtung von Handelsstreitigkeiten auf einem fürwahr europäischen Gebiet von Augsburg bis nach Oberitalien zuständig war, und obwohl man mit Ochsengespannen die Fracht über den Brenner lieferte, ging es einfacher und manchmal sogar schneller als heute.

Jetzt gehen wir auf dem Mond spazieren, aber an der italienischen Grenze brauchte es einen achttägigen Aufstand der Fernfahrer, um die Regierung in Rom dazu zu bewegen, das zu tun - oder wenigstens das zu versprechen -, was eigentlich schon vor drei Jahrzehnten hätte erfolgen müssen: die Öffnung der innereuropäischen Grenzen für einen freien europäischen Güteraustausch.

Denn das war ja eigentlich der Va-Gemeinschaft, war das, was die Begründer der europäischen Idee bereits im Jahre 1957 versprochen hatten. Damals kam man überein, daß die TIR-Transporte am Ladeort oder dem nächstgelegenen Zollamt versiegelt und die Formalitäten am Bestimmungsort oder dem dort nächstgelegenen Zollamt vorgenommen werden

Denn Zölle zwischen EG-Mitgliedsstaaten gibt es ja eigenflich gar nicht mehr. Die wurden vor vielen Jahren beseitigt. Nur an den Grenzen hat sich nichts geändert. Schukt der Zöllner? Wohl kaum. Die sind Staatsbeamte und tun ihre Pflicht (oder

Es sind die Regierungen, die sich trotz aller europäischen Schönmalerei bisher weder auf eine gemeinsame Verkehrspolitik noch einen zielstrebigen Maßnahmenkatalog zur Verwirk-lichung des europäischen Binnenmarktes der Gemeinschaft einigen

Gewiß: So arg wie am Brenner ist es an anderen Grenzübergängen innerhalb des westlichen Europas nicht, aber Italien allein ist nicht schuldig, auch die anderen EG-Mitglieder entwickeln eine rege Phantasie, wenn es darum geht, Verbrauchssteuern und Ausgleichsausgaben zu kassieren oder neue Kontrollen und Formulare zu erfinden.

Wir in Südtirol müssen das zur Kenntnis nehmen. Wir befinden uns an der Nahtstelle Nord und Süd, und enn Österreich sich selbst als "Nadelöhr" des europäischen Verkehrs bezeichnet, so sind wir gleicherma-ßen das Nadelöhr des Nadelöhrs. Der alte Paßstaat Tirol, dessen südlicher Teil wir sind, hat von jeher vom europäischen Verkehr gelebt, und es wird unsere Aufgabe sein, immer wieder darauf hinzuweisen, daß nur ein geeintes Europa unseren Nachkommen eine Zukunft bieten wird. Und weil das Verkehrsaufkommen

immer größer und die Technik immer eitere Horizonte eröffnen wird, bleibt es letzten Endes uns, den Handelskammern des Alpengebiets, vorbehalten, die Zentralregierungen der Staaten zu mahnen, zu drängen und nicht zur Ruhe kommen zu lassen, damit einerseits die Vorsätze der Europäischen Gemeinschaft durch Abschaffung sinnloser Bürokratie verwirklicht, andererseits die Voraussetzungen für eine Angleichung der Verkehrsadern an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts erfüllt werden. Einstweilen scheinen die Chancen für unser erstes Anliegen leicht gebessert mehr sollte man vorsichtshalber nicht sagen -, für das zweite Anliegen kaum gegeben.

Denn es ist klar, daß wir auf die Dauer mit der heutigen Struktur der Verkehrswege über den Brenner nicht weiterkommen, es sei denn, wir wollten auch noch in den kommenden Generationen mit kilometerlangen Staus, Luftverpestung und zupehmender Zersiedlung unserer kostbaren Tal-Lagen leben. Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Schiene auf die Straße dauert unvermindert an, und die seit 20 Jahren diskutierte radikale Lösung einer Brenner-Flachbahn, einst das ge-meinsame Ziel aller Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, scheint von der Planung abgesetzt

Wir stehen also heute, im Jahre 1984, ohne ein alpenüberschreitendes Verkehrskonzept da. Wir bauen zwar gemeinsame europäische Satelliten, damit wir besser auf einer Brücke im Weltraum kommunizieren können, aber wie wir rationeller, sauberer und gesünder über einen Alpenpaß kommen, übersteigt bei weitem das Vorstellungsvermögen der Regierungen.

Damit kann und darf sich die Wirtschaft nicht zufriedengeben. Sie kann nicht auf der Stelle treten und warten, bis sich in den Staatskanzleien etwas weiterbewegt. Das gilt für Südtirols Wirtschaft im ganz besonderen, denn unsere Industrie, die übrigens alteingesessen ist, muß genauso exportieschaft. Beide sind völlig vom guten Funktionieren des Gütertransports abhängig.

Bozen verdankt seinen Wohlstand dem Großhandel früherer Jahrhunderte und kann sich nur erhalten. wenn die Verkehrswege gesichert

Und das Zugpferd von Südtirols Wirtschaft, der Fremdenverkehr, ist der Verkehrslage auf Gnade und Un-gnade ausgeliefert.

Kurz: Südtirols Zukunft ist untrennbar von der Zukunft des europäischen Gedankens. Nur wenn Europa triumphiert, ist unsere Existenzbasis gesichert. Das ist unsere Überzeugung und unsere Verpflichtung. Wir wären froh, wäre es uns möglich, mehr in diesem Sinne zu tun, als wir tun können. Aber was immer in unserer Macht liegt, das wollen wir tun. Robert von Fioreschy ist Präsident der Handelskammer Rozen

L39010 Tscherms b. Merzn, Tel. 00 39 / 4 73 / 5 25 25, Südtirol

### Craxis historische Visite in Wien Pakete, die den Südtirolern innerhalb

A ls der italienische Regierungs-chef Bettino Craxi in der zweiten Februarhälfte einen Staatsbesuch in Österreich machte, hatte dies historische Bedeutung. Denn der letzte Besuch auf dieser Ebene liegt genau 103 Jahre zurück. Es war König Umberto L, der im Jahre 1881 mit seinem Regierungschef Agostino de Pretis in Wien eintraf. Der Grund für die Zurückhaltung auf höchster Ebene heißt Südtirol

Immerhin hat es bis in die 70er Jahre dieses Jahrhunderts gedauert, ehe man den Pariser Vertrag zwischen Italien und Österreich vom 5. September 1946 mit Leben erfüllte und den ethnischen Gegebenheiten in Südtirol, das als rein deutschsprachiges Gebiet im Vertrag von St. Germain Italien zugeschlagen wurde, Rechnung trug.

Heute können die Statuten und

der italienischen Republik ihre Rechte sichern, als vorbildlich für das Zusammenleben verschiedensprachiger Bevölkerungen gelten, selbst wenn es auch heute noch offene Fragen, gele-gentlich sogar Mißstände und tiefe Empfindlichkeiten, auf beiden Seiten

Vor diesem Hintergrund unterstreicht der Besuch Craxis in Wien das Erreichte und das Zusammenwachsen Europas in diesem Teil fiber die wirtschaftlichen und militärischen Blockgrenzen hinweg. Ja, wenn man einen Blick auf die Agenda der Gespräche wirft, erkennt man, daß durch das Südtirol-Problem in Jahrhunderten gewachsene politische, wirtschaftliche und verkehrsmäßige Ströme willkürlich zerschnitten wurden, an deren Wiederverknüpfung man jetzt herangehen will.

braucht den Hafen ebenso wie Triest Österreich, um zu seiner alten Bedeutung zurückzufinden.

Autobahn kann zu einer Nabelschnur werden. Von Triest wiederum bezieht Österreich Öl in der TAI-Leitung, und die leidige Frage der Staus am Brenner ist heute, eben wegen der immer stärkeren Verflechtung Euro-

H.-H. HOLZAMER | dem Wohlstand.

#### Breitenbergers Giebeldächer bergen besondere Urlaubsfächer! Urlambsfach Nr. 3 Stieltireier Sang und Klang Anneliese Breitenberger, bekannt von zahlreichen Gastspielen beim deutschen Funk und Fernsahen, ist nicht nur die Seele dieses Hauses. Sie ist auch die Jodierkönigin Südtirols und freut sich, Sie in der echten Tiroler Weinstube mit ihren beliebten, volkstümlichen Weisen zu unterhalten. "Live" in Südtirol. Einer Landschaft, die ihr ganz besonderes, unverfällschtes Fluidum hat. Ein Fluidum, das Sie nun auch in Ihrer bevorzugtesten Jahreszeit abonnieren können. Urlaubsfach Nr. 1: Aufeibaum zu vermieten Mit DM 50 oder 80 eind Sie für drei bzw. fünf Jehre debel. Wählen können Sie unter den Spitzensorten Gold-Delicious, Stark-Delicious oder Jonegold. Sie mieten, wir pflegen ihren Aptelbaum. Und im Herbst gehört ihnen dann die Emte, Garantiert 20 Phund, oft mehr. Kommen Sie vorbei. Bewundern Sie ihren Baum in seiner Frühlingebiütenpracht – oder in seiner sommertichen Fruchtschwere. Von der Terrasse des Breitenberger Hofes. Urlanhsfach Nr. 4 thr persönliches Komfort-Wohnungs-Abounement Ihre persönliche Komfortwohnung - z. B. mit Blick auf Ihren Apfelbaum - können Sie im Breitenber-Welle Wochen (Jan.) 1680, 1470, 2520, 2100, 3920, 3300, Ernten Sie ihre eigenen Spitzenäpfel beim Ernteurlaub im Breitenberger Hoff Ein modernes Viersterne-Hotel mit allen Vorzügen – bei vermünftigen Preisen – läßt es an nichts fehlen. Schon gar nicht an guter Gesellschaft. So mancher Apfelbaum-Liebhaber wurde zum Breitenberger-Hof-Fan, Weil er das Besondere liebt. ger Hot für dret, fünf oder slebzehn Jahre abonnieren. Wählen Sie zwischen zwei Komfort-Wohnein 7590,- 8720,- 12 600,- 10 920,-Typ A: 26 m2 - Bad, Terrasse, TV, 2-3 Schlafgele-Printing und Joseph Die Baumblüte im Etschtzi, vergleichbar mit einem Spaziergeng im Paradiesi Lassen Sie sich dieses einmalige Naturerfebnis nicht entgehen. Unten im Tal bildnen Tausende von Obstbäumen, oben auf den Bergen grüßt giltzernder Pulverschnee und darüber ein azurblauer Himmel, den besonders Meran und das Etschtal gepachtet zu haben scheinen. Im Wonnemonat Mai kommen die Genießer zu uns. Spazierengehen und am Schwimmbad in der Sonne liegen. Temperaturen von 22–28° C. Auf Verlangen Sie ausführliche Unterlagen für alle Urfaubsfächer. Einfach, Indem Sie den nebenstehenden Coupon ausfüllen und an Fam. Breitenberger, Breitenberger Hof, 39010 Tscherms b. Meran, einsenden. den Bergen ist gerade der Frühling erwacht. Jetzt ist die schönste Zeit zum Wandern, um die her sebote vom 16. März bis 5. April! • Im März bis 5. April und vom 6. Mai bis 13. Juli \*\*\*\* botel Breitenberger-bof Lift, Autentheitsräume, Heusbar, Sonnenberrasse, Terrassenebends Hallenbad (7 × 13 m) mit Gegenstrom- und Ozonaniege, Whirl-Pool und direktem Zugang zur Liegewisse Fitness-Center, Sauna, Solarium, Massage Turntsaal, Kinderspielraum Fristersalon, Kosmetik Tennispiatz, Tiachtennis

1,500

riebsgebö

\* Abgegrenzter Parkolatz und Tiefgaragen

all Stutz

Reich Reich

# Neue Sektoren sind Technologie und Forschung

Die derzeit in der Industrie regi-strierte Krise" sagte Gianni Bri-da, hat einerseits deutlich gemacht, daß Südtirol keine Insel ist, die sichvon einer negativen Weltkonjunktur abschirmen kann, aber sie hat auch bestätigt, daß die heimischen Unternehmen über ein beachtliches Maß an Vitalität und Flexibilität verfügen. Weiter gab Gianni Brida der Wiener Zeitung "DIE PRESSE" zu Protokoll: "Und noch ein weiteres wurde klar. Die Südtiroler Industrie ist im Lande zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor angewachsen."

Der Präsident des Industriellen Verbandes in Bozen kann seine Behauptung mit Zahlen bekräftigen. In der Industrie des Landes finden im-merhin rund 30 000 Südtiroler Arbeit und Einkommen. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen beträgt etwa 22 Prozent, der Anteil am Bruttosozialprodukt liegt bei 30 Prozent. Wichtig für die Industriestruktur Südtirols ist vor allem, daß nicht nur ausländische Firmen im Lande

Tochterbetriebe errichteten, sondern

daß auch einheimische Unternehmer

den Übergang von der handwerkli-

chen zur industriellen Fertigung wag-

Entscheidend war auch die relativ breite Produktpalette. Sie reicht von der Textil- und Bekleidungsindustrie über die Lebensmittelindustrie, Einrichtungsindustrie und mechanische Werkstätten, die sich als Hersteller von Seilbahn, Liften und Schneekatzen einen Ruf erwarben. Die überwiegend mittelständisch strukturierte Wirtschaft erlaubt es, in den Tälern amt Kastelruth, 0 039 471/71 333. Arbeitsplätze anzubieten, um so die

So gelang es, daß auch eigentlich nicht mehr rentable, kleine Bergbauernhöfe erhalten bleiben, weil die Chance geschaffen wurde, als Nebenerwerbsbauer hinzuzuverdienen.

Das ist indes kein Grund, die Hande in den Schoff zu legen. So heißt es im Industrieprogramm, das seine Grundlage im Landesgesetz Nummer 25 vom 8.9.1981 mit dem Titel "Finanzielle Maßnahmen der autonomen Provinz Bozen/Südtirol im Industriesektor" hat, daß ein Großteil des industriellen Potentials "erst noch freizusetzen ist, und zwar speziell im Bereich Umstrukturierung und Produktionsumstellung".

Tourismus hat positiven Effekt

Denn technologische Erneuerungen und Umstrukturierungen, welche beispielsweise in den Großbetrieben der Bozener Industriezone durchgeführt wurden, haben für die Stadt einen Beschäftigungsrückgang mit sich gebracht. Und der Tertiärbereich, vor allem der Tourismus, konnte die freiwerdenden Arbeitskräfte nur teilweise auffangen. So hat die Landeshauptstedt in den letzten zehn Jahren etwa 3000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren.

Im industriellen Bereich hat der Tourismus einen positiven Effekt, er beflügelte das Baugewerbe. Es werden in Südtirol sechs Prozent des gesamten italienischen Bauvolumens

Abwanderung, vor allem der Jugend, errichtet, während die Bevölkerung nur etwa 0.8 Prozent der Bevölkerung nur etwa 0,8 Prozent der Bevolkerung ausmacht. Dieser Erfolg hat mit dazu beigetragen, daß in Südtirol nach wie vor ein gutes Investitionsklima herrscht. So haben die Betriebe des Landes in den letzten Jahren alle Beträge wieder reinvestiert, da sie darauf bauten, daß der Markt ständig expandieren würde Die Wirtschaftskrise, die hohen Kapitalkosten mit ihrer Hebelwirkung auf die Passiva, haben zwar die Unternehmer verunsichert, aber nicht zu einem Einfrieren der Investitionen geführt.

Die Verantwortlichen sind allerdings der Meinung, daß etwa im Holzsektor, der eng mit der Bauwirtschaft. zusammenhängt, nicht mehr investiert werden sollte. Dagegen bietet sich der Informationssektor an. Immerhin betragen in Italien die Investitionen im Bereich Technologie, Forschung und Entwicklung nur 0.84 Prozent des Bruttosozialproduktes. In Deutschland sind es immerhin 239

Hier könnte Südtirol innerhalb Italiens eine Vorreiterrolle übernehmen, und die öffentliche Verwaltung ist auch bereit, als Antriebselement zu

Neben der holzverarbeitenden Industrie ist die Metallverarbeitung in Südtirol dominierend. Letziere weist den größten Beschäftigtenanteil auf, der Holzsektor verfügt über die meisten, überwiegend kleineren Betriebe. Die sektorale und größenmäßige Zusammensetzung zeigt, daß in der Stidtiroler Industrie zwei voneinanduktionssysteme koezistieren:

Einerseits die Großindustrie, vertreten etwa durch Metallverarbeitung, Chemie und Kunststoff, andererseits die Handwerksunternehmen und Kleinbetriebe des Bauwesens. Die Großbetriebe agieren auch von Südtirol aus auf dem europäischen Markt und sind dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Handwerk und Kleinbetriebe sind mit dem Lokalmarkt verbunden und blieben vom ausländischen Konkurrenzdruck weitgehend verschont.

Lebensmittel für den Export

Wichtig ist die Exportausrichtung. Im Jahre 1981 wurden ¼ des gesamten Exports der Provinz von der Industrie bestritten, mit einem Volumen von 395 Milliarden Lire. Der Exportanteil der Bauindustrie ist, wie gesagt, mit fünf his sechs Prozent re-lativ bescheiden. Bedeutend auf den Export ausgerichtet ist die Lebensmittelindustrie. Hier machen Getränke den Löwenanteil aus.

In Bozen ist man allerdings nicht bereit, die gegenwärtige Situation als optimal hinzunehmen. Es wird vielmehr darüber gestritten, in welchen Bereichen investiert werden soll und ob die Zukunft eher im industriellen Sektor 21 sehen ist, oder ob der tertiäre Bereich, und hier vor allem neben dem Tourismus der Handel, auszu-

So wird gefordert, daß die Positionen im Export-und Importhandel, im

sen verstärkt werden. Vor diesem Hintergrund ist auch die Handelszone Bozen-Süd zu sehen, eine Idee, die seit zwanzig Jahren im Gespräch war und jetzt langsam ihrer Vollendung entgegengeht.

Südtirol, und vor allem seine Hauptstadt Bozen, ist dazu berufen, im Handel eine Brückenfunktion zu übernehmen. Die Stadt ist in gewisser Weise auch dazu verurteilt, denn sonst werden diese Aktivitäten nach Trient oder nach Verona verlagert. Immerhin wird in Trient bald eine großzügige Zollabfertigungsstation mit den dazugehörigen Bauten und Lkw-Parkplätzen ihrer Bestimmung übergeben, um den Brennerengnaß zu entlasten. Diese Verkehrsbedeutung verspricht man sich in Bozen auch für die eigene Stadt, und die Voraussetzungen, diese Funktion zu übernehmen, sind gut: Die Stadt hat eine Handelszone, eine Messe, eine Autobahnanbindung, und die von Innsbruck aus operierende Tyrolean Air ware bereit. Bozen in ihren Flugplan einzubeziehen. Allerdings läßt die Inbetriebnahme des Flugplatzes auf sich warten.

So sind die Südtiroler auf Grund ihrer Mittlerfunktion zwischen Nord und Süd dazu verurteilt, in die Zukunft und in die zukunftsträchtigen Zweige des sekundären und tertiären Sektors zu investieren, wenn nicht die Nachbarn diese Funktion übernehmen sollen.

Es sieht so aus, als hätten die Verantwortlichen in Regierung und Par-



Sabine Jäger überließ. Der traditio-nelle Ritt findet in diesem Jahr am 17.

Juni statt, er wird von den Gemein-

den Völs, Kastelruth veranstaltet. Er

wird das Schloß Trostburg, Kastel-

ruth, Seys, den Völser Weiher, das

Schloß Brösels und andere Orte am

Fuße des Schlern, des Südtiroles

Informationen telefonisch über das Ver-kehrsamt Kastelruth, 0 020 471/71 222

Symbolberges, berühren.

Auf Ritter Oswald von

Wolkensteins Spuren

Zu einem sportlichen und kulturel-len Ereignis, das über die Gren-

zen Südtirols hinaus Besucher an-

zieht, ist der Oswald von Wolken-

Die Veranstaltung knüpft an eine

historische Tradition des ausklingen-

den Mittelalters an, der Zeit, als Os-

wald von Wolkenstein (1377 - 1445)

sein abenteuerliches Leben führte

und der Nachwelt seine Gedichte an

stein-Ritt geworden.

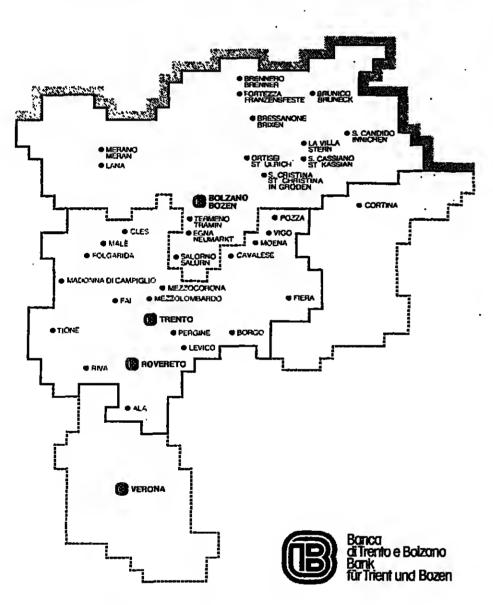





# Urlaubserinnerungen

Das wohl beste Verkaufsargument Das Südtirol-Sortiment umfaßt ist die Erinnerung an den Urheute neben Äpfeln, Wein, Schinken laub. Viele Länder haben es sich zunutze gemacht, daß der Tourist auch zu Hause die Spezialitäten seines Urnerungen aufzufrischen und um für Abwechshing zu sorgen. Auch Südtirol geht den Weg, aus heimischen Spezialitäten ein Sortiment für den deutschen Markt zu konzipieren. Bekannte Größen in diesem Sortiment sind Äpfel, Wein, der Südtiroler Schinkenspeck und das Schüttelbrot.

So gibt es im Bereich des Specks schon, entsprechend den festgelegten Normen, Unterschiede nach Reife und Fettanteil. "Nicht immer", weiß man bei Huber in Mannheim, der Fir-ma, die den Alleinvertrieb für den Kaiserspeck hat, "akzeptiert man zu Hause das, was man in Südtirol so liebt. So verkaufen wir überwiegend fettarmen Schinken, wobei man jedoch nicht übersehen darf, daß das Fett Geschmacksträger ist." Im Bereich Wein deckt der Vertrieb inzwischen die gesamte Bundesrepublik ab. 1983 wurden etwa 1,5 Millionen

und Schüttelbrot auch Tiefkühl-Strudel, Waffeln, Käse, Spirituosen, Sekt und andere Spezialitäten mehr. zweite ist die Bundesrepublik, und auf den Messen wie Anuga und Ikofa ist Südtirol stets vertreten. Viele Prozeichen, das in einem Kreis stilisierte Berge und die Inschrift Südtirol : trägt. Eine geschlossene Kennzeichnung aller Artikel des Landes wird in Bozen gewünscht.

Der Absatzerfolg Südtiroler Produkte hat auch den Trend in der Gastronomie bestärkt, die Speisen anzubieten, wie sie "vom Volk und der ... Landschaft geprägt werden", wie es Arthur Eisenkeil vom Südtiroler Ho-telier- und Gastwirteverband formu-liert. "Und so ist es nur natürlich, daß es in Tirol eine kräftige Kost gibt, abwechslungsreich wie die Berglandschaft und passend zum Tiroler Wein. Eine Kost, die den Menschen gesund, schlank und leistungsfähig erhält."

# Dem Kenner gewachsen: Qualitätsweine aus Südtirol.



sind 2000 Jahre Weinkultur. Seit Jahrhunderten gehegt und ge-pflegt, unterliegen sie strengen gesetzlichen Bestimmungen, was ihren Anbau, ihre Erzeugung und ihre Herkunft betrifft: Ferbe, Geruch und Geschmack, Alkohol- und Säuregehalt müssen Jahr für Jahr der charakteristischen, vom günstigen Klima geprägten Eigenart des Weines entsprechen. Bodenbeschaffenheit, Anbauhöhe und Lage der Weinberge sind durch die geographische Abgrenzung der Weinbaugebiete festgelegt. Sage und schreibe 97 Prozent der Weinbaufläche sind in Südtirol unter den Schutz der DOC-Regelung gestellt!

# Trinken Sie gern trocken? Und trotz-

dem mild? Dann sind ihnen unsere Qualitätsweine aus Südtirol auf die Zunge geschrieben.

Kaum anderswo gedeihen auf engem Raum so viele verschiedene Rebsorten wie hier auf den warmen Südhängen der Alpensonnenseite.

Die Vernatschrebe ist von allen die traditionsreichste und verbreitetste Rebsorte. Deren Trauben reifen für frische, leichte bis mittelschwere Wei-

ne mit geringem Säuregehalt: für den so populären Kaiterer oder Katterersee, der an seiner hellrubinroten Farbe und seinem angenehm blumigen Geruch schon vor dem ersten Schluck zu erkennen ist;

• für den St. Magdalener, den herrlich vollmundigen und wohl prominentesten unter den Vernatsch-Wei-

• für den Meraner oder Meraner Hügel, im Geruch leicht, blumig und mild, im Geschmack harmonisch und

• für den mild-fruchtigen Südtiroler Vernatsch, dessen zarter, angenehmer Geruch so charakteristisch ist.

 Der <u>Bozner Leiten</u> – ebenfalls ein beliebter Südtiroler Roter - ist ein Vernatsch-Wein, der bis zu 10 Prozent mit dem volleren Lagrein Dunkel verschnitten sein darf . . .

 Womit wir bei den tiefblauen Trauben der in Südtirol heimischen Lagreinrebe wären, der wir den feinblumig-fruchtigen Südtiroler Lagrein Kretzer und den körperreichen Südtiroler Lagrein Dunkel verdanken.

 Die Blauburgundertraube wieder erfreut uns mit einem rubinroten, harmonisch vollen, edlen Wein, der an Charakter dem Burgunder aus den bekanntesten Lagen in nichts nachsteht und unter der Qualitätsbezeichnung Südtiroler Blauburgunder geführt wird.

 Und außerdem wächst hier die Cabernet-Traube, die uns den Südtiroler Cabernet schenkt, der von Kennem wegen seines trockenen und doch

vollen, harmonischen Geschmacks geschätzt wird.

Haben wir Sie auf den Geschmack gebracht?

Wollen Sie mehr wissen über Qualitätsweine aus Südtirol? Dann fordern Sie bitte das "Südtiroler Weinbrevier" oder "Die guten Weine Südtirols" an: Handelskammer Bozen z. H. Frau Mayerhofer

Garibaldistraße 4 **I-39100 BOZEN** 

# Qualitätsweine aus Südtirol.

Weine, die Wort halten.

AHRNTAL / Schon bei den sächsischen Königen eine beliebte Feriendomäne

# Guter Stützpunkt für Hochgebirgstouren in das Reich der Riesenfernergruppe

A uf einer Wiese vor dem Schloß kunden möchte: In Dientenheim bei Bruneck, dem Wahrzeichen des Bruneck wurde ein volkskundlich gleichnamigen Städtchens in Südtirol, das Bischof Graf von Brixen im Jahre 1250 errichten ließ, sitzen Damen und Herren aus verschiedenen Ländern, den Zeichenblock auf den Knien. Es sind Hobby-Maler, die sich zu den alljährlich im Sommer stattfindenden Kursen der Internationalen Ferienakademie Bruneck" eingetragen haben.

Der Urlaubsgast kann entweder in Bruneck selbst, im Ortsteil Reischach oder in den umliegenden Dörfern wohnen. Mehr als 4200 Betten werden vermietet. Rund um Bruneck laden über 150 Kilometer markierte Wanderwege ein. Von der Sonnenterrasse Reischach, wo sich auch eine Reitschule und ein Gemeindehallenbad befinden, ist man in drei Stunden auf dem Gipfel des 2277 Meter hohen Kronplatzes, der von Kennern als einer der schönsten Aussichtsberge bezeichnet wird. Schneller geht's natürlich mit der Luftseilbahn. Bei klarem Wetter reicht der Blick auf die Ötztaler, Stubaier, Zillertaler Alpen und Tauern im Norden und die gezackten Felsbastionen der Dolomiten im Sü-

Zur weiteren Ferienaktivität in Bruneck und Reischach animieren neun Tennisplätze und zwei Hallentennisplätze, Angeln, Radverleih, ein beheiztes Freischwimmbad und fünf Hotelhallenbäder. Wer das bäuerliche Leben vergangener Jahrhunderte er-

P ... 1 100

Market Services

e worthalf

hochinteressantes Freilichtmuseum

Wenn man von Bruneck nach Norden abzweigt, kommt man in das Tauferer Tal mit seinen bedeutenden barocken und gotischen Kirchen und Kapellen. Etwa dreizehn Kilometer Fahrt und Sand in Taufers (865 m), die "Eingangspforte" ins urwüchsige Ahrntal, ist erreicht. Wie ein Sperriegel erhebt sich über dem Ort eine der mächtigsten Burgen Südtirols - die Burg Taufers, gekrönt durch die Zil-lertaler Gletscher im Hintergrund. Teile des Mauerwerks stammen noch

aus dem 11. Jahrhundert. Schon die Könige von Sachsen erkoren Sand einst als Feriendomäne. Heute bietet das hübsche Südtiroler Dorf 2750 Betten und fünf Hotelhallenbäder. Was man in Sand in Taufers unternehmen kann? Es gibt drei Tennisplatze, ein kleines beheiztes Freischwimmbad, Möglichkeiten zum Angeln und drei Kinderspielplätze. Doch das Wandern steht an erster

Einer der beliebtesten Panoramawege – eine Halbtagestour – geht über Abornach hinein ins idyllisch gelegene Rein auf 1525 Meter mit seiner kleinen Pfarrkirche, die kostbare geschnitzte Altäre von Ludwig Bachlechner birgt. Von Rein sind es noch zwei Stunden Aufstieg bis zur Kasseler Hütte, Stützpunkt für herrliche Hochgebirgstouren in die Rieserfernergruppe mit dem Hochgall (3435

Weiter nördlich von Sand in Taufers, am Südfuße der Zillertaler Alpen, liegt das fast dreißig Kilometer lange Ahrntal, umkränzt von 63 Dreitausendergipfeln. Viele der alten Bauernhöfe hier sind noch steingedeckt und kleben oft an unglaublich steilen Berghängen. Typisch sind die alten Kornkästen und Backöfen in Hofnähe und die alten Mühlen längs der

Vor Luttach (962 m), der ersten Ortschaft, befindet sich die Talstation des Sesselliftes hinauf zum Speikboden (2000 m). Von der Bergstation bietet sich der \_Kellerhauerweg an, ein reizvoller Gratweg bis zur Neves-

Luttach, der Hauptort des Ahrntales, zu dem auch St. Johann und das stille Weißenbach gehören, hat in den letzten Jahren einen beschtlichen Aufschwung genommen. Rund 4800 Gästebetten werden aufgeschüttelt. Drei Tennisplätze und ein großes öffentliches Hallenbad garantieren Abwechslung neben dem Wandern. Steinhaus, St. Jakob und St. Peter heißen die Orte im mittleren Ahrntal, wo es viele Jugendheime gibt. Von Steinhaus schwebt ebenfalls ein Sessellift hinauf zum Klausberg auf 1600

Am Ende des Ahrntales, auf 1476 Meter, breitet sich die ehemalige Bergwerksgemeinde Prettau aus. Größtes Kleinod des Dörfleins ist die 1455 erbaute Knappenkirche zum Heiligen Geist im nahen Weiler Kasern. Lohnende Tagestouren von Prettau aus sind der Rundwanderweg durchs Rottal zur Lenkjöchlhütte (2573 m) über das Windtal zurück und der Lausitzer Höhenweg.

Schon Ende des vorigen Jahrhunderts, nach Auflassung des Bergwerks, wurde in Prettau die Spitzenklöppelei und das Masken- und Wurzelschnitzen als Nebenverdienst ein-HELGASTORTO

Übernachtung + Frühstück Lire 7000 bis 30 000. Halbpension Lire 14 000 - 50 000.

Vierbett-Ferienwohnung pro Tag Li-Te 25 000 - 50 000.

Bruneck: Tennisplatzmiete Stunde Lire 8000, in der Halle Lire 13 000. Feibad: Eintritt Erwachsene Lire 1800, Kinder Lire 700. Hallenbad: Eintritt Erwachsene Lire 3500, Kinder Lire 1800. Reitstunde: Lire 9000.

Sand in Tanfers: Freibad: Eintritt Erwachsene Lire 2500, Kinder L. 1500. Tennisplatzmiete pro Stunde:

Wanderkarten: Kompass-Wanderkarten Nr. 82 "Tauferer-Ahrntal" und Nr. 57 Bruneck-Toblach". Anskünfte und Prespekte: Ver-

shrsamt I-39 031 Bruneck/Südtirol. Tel. 0039-47 485 722. Verkehrsverband I-39 032 Sand in

Taufers, Tel.: 0039-47 468 076. Verkehrsverein Lattach/Ahrntal. Tel. 0039-47 461 136.



den Tälern.

Überetsch und Südtiroler Unterland in ein Blütenmeer verwandeln, im Sommer, wenn die hohe Zeit der Sommerfrische angebrochen ist, der weiten Wanderungen über Almen und Jöche, der Klettertouren in den Dolomiten und der Badefreuden in

im Herbst, wenn die Bäume von reifen Früchten überquellen, die Weinlese beginnt, die Traubenkur lockt und die klare Luft berrliche Fernsicht bietet.

im Winter, wenn viele bekannte Wintersportorte und verträumte Dörfer als idyllische "Geheimtips" zum Winterurlaub einladen.

SIEGFRIED WENTER

#### ULTENTAL / Heilig

#### Schützende Hand über diesem Tal

rüher ging man gemeinsam auf Bärenjagd. Der letzte wurde 1930 erlegt. Heute wollen die Ultner, die Bürger des Ultentals, Betonklötze abschießen. Und das ist ihnen bislang gut gelungen. Riesige Hotels, Stahlbeton und Zement findet man im UItental, das rund 30 Kilometer südöstlich von Meran beginnt, nicht, Architektur heißt hier Holz und Tradition.

Um den Gästen in den 981 Fremdenbetten auch die für die Ausübung des Skisportes notwendigen Anlagen bieten zu können, haben sich alle Ultener an den notwendigen Investitionen beteiligt. Das hat natürlich keine Superanlagen ergeben, und der Höhenmeterfresser kommt hier nicht auf seine Kosten, aber Familien, bei denen Spaß vor Ehrgeiz steht und Skiläufer, die ihre Kanten nicht glühend laufen wollen, sondern lieber im urigen Gasthaus glühenden Wein trinken, werden sich hier wohlfühlen.

Es ist wohl so, wie es der rührige Promoter des Ultentals, Helmut Drescher, sagt: "Die Heiligen halten ihre Hand über das Tal." Mit den Heiligen meint Drescher St. Pankratz, St. Walburg, St. Nikolaus, St. Gertraud und St. Moritz, denn so heißen die Ortschaften des 20 Kilometer langen Tals. Immerhin, wenn auch der Name Ultental von Ultimo kommt, als wäre es das letzte Tal, ganz so von gestern sind die Ultener nicht. Heute erreichen Sessel- und Schlepplifte die Höhen von 2200 Metern, und die Schwelmalm und die Sonnenterrasse von Breiteben erlauben wunderschöne Tourenabfahrten über fast 1000 Höhenmeter auf der Südseite hinab nach St. Nikolaus.

Wenn sich die Kassen der Ultener Ski- und Sessellift AG wieder etwas füllen, wird man die Liftanlagen auch bis zum 2659 Meter hohen Mutheck

Für Skiläufer, die lieber im Tal bleiben, führt eine 18 Kilometer lange Doppelspurloipe von St. Walburg bis nach St. Gertraud.

Die fünf Heiligen des Ultnertales lassen keinen Skiläufer verkommen, und die Preise (weiße Langlaufwochen etwa ab 200 Mark, weiße Alpinwochen ab 330 Mark) sind himmlisch

Informationen erteilt der Verkehrsverband Ulten in I-39018 St. Walburg/Südtirol, Tel. 0 039 473/79 987

#### Tüdtirol umfaßt das Gebiet der Provinz Bozen, die sich über 7400 qkm ausdehnt und 433 000 Einwohner zählt. Südtirol liegt am Südhang des zentralen Alpenhauptkammes und ist einerseits sehr gebirgig (rund 85 Prozent der Oberfläche erstrecken sich über der 1000-Meter-Grenze), mit veltbekannten. Gebirgszügen wie Dolomiten und Ortlermassiv, während der restliche Teil des landwirtschaftlich nutzbaren Kulturlandes jene berühmten Gegenden des Etschund Eisacktales umfaßt, die durch

Weinanbau weitum bekannt sind. Seit fast 150 Jahren ist Südtirol

ihr mildes, südliches Klima sowie

durch den intensiven Obst. und

# Tourismus zwischen Almen und Palmen

eines der beliebtesten Feriengebiete Europas. Fast drei Millionen Gäste haben 1983 in Südtirol rund 21 Millionen Nächtigungen erbracht und dem Land damit ein touristisches Rekordfahr beschert. Rund 5.000 gastgewerbliche Betriebe mit 140.000 Betten hat Stidtirols Gastronomie anzubieten, dazu kommen noch über 80.000 Betten in Privatquartieren und Ferienwohnungen sowie 31 Cam-

"Einige Gründe für den Erfolg

Eine herrliche Landschaft, in der

auf kleinstem Raum alle Gegensätze zwischen Palmen, weiten Almwiesen und Wäldern, Dolomitenfelsen und ewigem Eis vorhanden sind;

• die außerordentliche Gunst des Klimas, infolge der Lage am Alpensüdhang - mild, sehr viel Sonnenschein und, was vielleicht überraschend ist, im Winter weitzehende Schneesicherheit in den Bergen. denn südlich des Alpenhauptkammes weht kein Föhn:

 ein gestgewerbliches Angebot, das llen Anforderungen, von der gemütlichen Familienpension bis zum Hotel für höchste Ansprüche, gerecht rden kann:

eine in jahrzehntelangem Ausbau gewachsene Infrastruktur, die z.B. Bademöglichkeiten in über 1200 Swimming-pools aufweist (öffentliche und Hotel-Schwimmbäder, davon über 400 Hallenbäder), rund 300 Tennisplätze, 37 Seil- und Schwebebahnen, über 300 Skilifte und 95 Gondel- und Sessellifte:

ein Land, das durch Geschichte und Kultur geprägt wird und zahllose Zeugnisse einer großen Vergan-

# Der Stoff unserer Zukunftsenergien

genheit aufweist (über 350 Burgen

und Ansitze, zahlreiche romanische

und gotische Kirchen mit wertvollen

Einrichtungen, historische Städte

• die traditionelle Gastfreundschaft

ein Land, in dem wirklich zu allen

im Frühling, wenn im Etschtal An-

fang März die Mandeln und Magno-

lien blühen und im April über sechs

Millionen Obstbäume die Gegend

um Meran, Bozen und Brixen, im

vier Jahreszeiten Hochsaison ist:

mit guterhaltener Altstadt usw.);

der Bewohner dieses Landes:

Aus dem Urlaubsland Südtirol kommi schon seit Jahren der Stoff, der unsere Zukunftsenergien wesentlich beeinflussen wird: das Magnesium. Vor rd. 100 Jahren zug in die Industrie. Die junge Luftfahrt täten, die sich nur mit Magnesium herstel len ließen. Der nächste Interessent war die tere Felgen erhöhten die Geschwindigkeit durch Gewichtsverminderung.

Luftfahrt- und Transportindustrie eind auch heute noch die wichtigsten Magnesiumverwender. Allerdings hat sich die Verwendungsbreite von den seinerzeitigen Spazialfahrzeugen (Flugzeuge – Rennwa-gen) geändert. Die Ölkrise der 70er Jahre löste eine verstärkte Forschung nach alternativen Energiequellen aus. So wurde auch der Wasserstoff, das bekannte hochexplosive Gas, emeut out noch nicht bekannte Konservierungs- und Energiespen-dequalitäten untersucht. Speichern ließ er sich nämlich in Tanks bei extrem niedigen Temperaturen. Aber auch bei normalen Temperaturen? Gab es dann nicht den großen Knali? Oder läßt der sich vielleicht verzögern oder besser dynamisch strek-

Er ließ sich, denn das Magnesium machte es möglich. Bei einer Wasserstoff-Magnesium-Verbindung findet nämlich ein Ab-



tatt, der die Energien bindet und dann gestattet, sie durch erhöhte Temperaturen wieder freizusetzen. Wasserstoffraketen

Zukunft entscheidend prägen. Die Forschung läuft auf Hochtouren, Allein die EG hat 80 Millionen Doller zur Verfügung ge-stellt. Aluminium, Magnesium und Titani-um sind wesentliche Bestandtelle unserer zukünftigen, weniger Energie verbrau-chenden Transportmittel – in der Luft und auf dem Lande. Sie werden in Südtirol

Die SAIM AG (Società Italiana per II Ma-gnesio e le leghe di Magnesio) in Bozen wurde 1938 gegründet. Der natürliche Do-lomitstein ist die Grundlage ihrer Produk-tion. Mit einem Jahresumsatz von umge-rechnet DM 68,4 Millionen (1983) ist sie einer von Insgesamt vier europäischen Ma-gneslumherstellern und gleichzeitig der einzige dieser Art in Italien. 30 Prozent der Produktion nimmt der italienische Markt auf, 70 Prozent werden exportiert, vor-nehmlich in die Bundesrepublik, die USA und nach Österreich. Als Hersteller von Super-Magnesium, das von der SAIM nach dem "Bolzano Process" exklusiv in Europa produziert wird, genießt das Unternehmen eine Sonderstellung. Super-Magnesium wird besonders von der Atomindustrie für die Produktion von metallischem Uran ver-

# Frankbachhof SCHNEESPASS IM FRÜHLING FÜR KURZENTSCHLOSSENE

Hotel FRANKBACHHOF, I-39030 St. Johann/Ahrntal (Südtirol), 3-4 gemütliche Autobahnstunden ab München, bietet bis Ostern "Weiße Wochen" -Sonderpreisel

7 Tage HP mit Frühstücksbuffet, 6-Tage-Skipaß, Skibus zu den Skigebieten Speikboden und Klausberg gratis - alles für nur DM 305,-. Gepflegte Langlaufloipen. Komfortables, ruhig und son-nig gelegenes 40-Betten-Haus mit echt familiärer Atmosphäre. Alle Zimmer mit kompl. Service und überwiegend Balkon. Für erholungsuchende Nichtskifahrer HP mit Frühstücksbuffet DM 38,-.

Bitte gleich anrufen:

Fam. Kirchler Tel. 00 39 / 4 74 / 6 21 39

# **Heißer Tip** für Kurzentschlossene!

Hotel AHRNTALERHOF Im herrlichen Südtirol I-39030 St.Johann/Ahrntal

In sonniger Lage bietet unser Komforthotel mit fam. Atmosphäre für Wander- und Naturfreunde alle Voraussetzungen für einen unvergeßlichen Frühlings- und Sommerurlaub zu einmaligen Preisen. Hauseigene Garten-Grill-Partys, Dia-Vorträge, 1 kostenioser Ozon-Hallenbadbesuch, geführte Bergtouren, Kellerbar für Hausgäste, Tiroler Abende. Alle Zimmer mit jeglichem Komfort, Radio/TV-Anschluß, Wandsafe, Balkon, große Sonnenterrasse, Sauna, Solarium und gemütliche Café-Bar.

HP-Sonderpreis (mit Frühstücksbuffet)

Bitte anrufeni (Prospekte) Fam. Klammer, Tel. 00 39 / 4 74 / 6 11 41

Qualität mit Biß. Qualität aus dem größten Obstgarten Europas. Gehegt und gepflegt durch eine leistungsfähige Obstwirtschaft. Qualität, die man erkennen kann:

Berggipfel – der Marke für Qualität mit Biß.





Die Südtiroler Erzeuger-Organisationen: V.O.G. Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften Gen.m.b.H. E.S.O. Erzeugerorganisation Südtiroler Obstproduzenten. FRUTTUNION Südtirol Gen.m.b.H.

WELT-Gespräch mit Douglas Muggeridge, Chef der BBC-Auslandsdienste

# Wir wollen von Anfang an dabeisein

Die Auslandsdienste der BBC, die in 37 Sprachen rund 100 Millionen Rundfunkhörer in aller Welt erreichen, wollen auf der Welle der technologischen Medienrevolution den Sprung ins Zeitalter des Satelliten- und Kabelfernsehens mitmachen. Das Fernziel ist nichts geringeres als die Schaffung eines TV-Weltdienstes, der von London aus in vielen Zungen die Kontinente umspannt, Diesen Gedanken ließ Douglas Muggeridge (55), Managing Director der Auslandsdienste, vor dem "World Affairs Council" in Los Angeles als Versuchsballon steigen. In einem Interview mit der WELT versicherte der Chef von Bush House am Londoner Strand: Wir sind als erste öffentlich-rechtliche Rundfunkorganisation mit dieser Idee hervorgetre-

Bush House ist einer der Giganten unter den Auslandsdiensten, wie sie heute 80 Länder betreiben. Die gro-Ben Mitstreiter im Westen sind die Stimme Amerikas und die Deutsche Welle. Sie alle erreichen dank der Transistor-Revolution eine inzwischen gewaltige Zuhörerschaft:Gab es 1955 in Asien erst vier Millionen Rundfunkgeräte, so sind es heute 215 Milionen. Trotz der rasanten Erschließung der weißen Flecken auf der globalen Medienkarte durch das Radio stehen die elektronischen Medien an einer Wendemarke. Muggeridge warf denn auch die Grundfrage auf: "Wir müssen uns fragen, ob ein internationaler Fernseh-Nachrichtendienst für eine öffentlichrechtliche Rundfunkorganisation wie die BBC Priorität haben sollte, oder ob man ihn kommerziellen Interessen

überlassen sollte." Für England eröffnete er die Debat-te mit der Erklärung: "Ich bin der festen Überzeugung, daß dies im Falle Großbritanniens eine Aufgabe für die BBC mit ihrem weltweiten Ansehen und ihrer Glaubwürdigkeit ist." Muggeridge gegenüber der WELT: "Wir müssen unseren Anspruch jetzt anmelden. Ich habe den Zeitpunkt ganz bewußt gewählt. Wir wollen von Anfang an daheisein."

Als Steigbügelhalter für die Fahrt in die Zukunft ist die britische Regierung ausersehen. Sie finanziert die Auslandsdienste gegenwärtig mit rund 280 Millionen Mark im Jahr. Als Zahlmeister für einen TV-Weltnachrichtendienst müßte sie freilich den Weitblick von Douglas Muggeridge teilen. Der meint jedoch, Sub-



Plant einen TV-Weltdie gias Muggeridge (55)

ventionen nur als Starthilfe nötig zu haben. Er will seinen über Satelliten ausgestrahlten TV-Nachrichtendienst interessierten Kabel- und privaten Fernsehgesellschaften zur Übernahme anbieten - gegen Bezahlung, versteht sich. Seine Vorstellungen mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland: "Wir würden unseren Service nicht nur ARD und ZDF verfügbar machen, sondern auch mit interessierten privaten Gesellschaften in Verhandlungen eintreten."

Ausgangspunkt solcher Vorstellungen ist wieder die Rundfunkpraxis, u. a. die Tatsache, daß an die 60 Länder Produktionen der BBC als Programmübernahme ausstrahlen und keineswegs nur englischsprachige des "World Service". Ziel ist ein breites Netz von Abnehmern des BBC-TV-Produkts in vielen Ländern, wobei der Produzent am Ende kostendeckend arbeiten könnte. Muggeridge hält die bisherige Medienpolitik der britischen Regierung, bei der Einführung von Satelliten- und Kabelfernsehen nur im Rahmen der Landesgrenzen zu operieren, für kurzsichtig. Das Gebot der Stunde sei die internationale Perspektive. Er will sein Globalprojekt in mehreren Phasen realisieren.

Phase eins: Der hochentwickelte TV-Markt Nordamerikas und Europas soll angepeilt werden, dabei sollen je zwei Programmstunden über Nachrichtensatelliten an Kabel-Gesellschaften gesendet werden zwecks Übernahme ins eigene Programm. Diese Erprobungsphase würde ein Urteil über die Qualität des Produkts erlauben.

Phase zwei: "Im dritten oder vier-ten Jahr nach dem Start könnte man an Expansion denken, in Asien und Australien, Japan, aber auch im Nahen Osten - dort mit Hilfe des arabischen Satelliten - und in Lateinamerika, das auch schon einen Satelliten

Phase drei: Hatte man bislang lediglich von "Punkt-zu-Punkt" gesendet, also ausschließlich an zentrale Abnehmer, so folgt nun die Phase der Direktausstrahlung zum Empfang durch private Haushalte. Das ware dann der Fall, wenn eine große Anzahl von Haushalten ihre eigene Parabolantenne besitzt.

Muggeridge: Wir würden die Pro-gramme allmählich auf 10 bis 12 Stunden täglich steigern. Doch das Ziel wäre ein aktueller Fernsehweltdienst rund um die Uhr. Dieser Weltdienst würde freiheh ohne eigene Satelliten operieren (im Unterschied zum britischen Satellitenfernsehen). Fernsehorganisationen in anderen Ländern müßten über ihnen zur Verfügung stehende Satelliten das Programm 'Made in Bush House' als Abonnenten abnehmen.

An diesem Punkt wird freilich der politische Pferdefuß dieser globalen Pernsehvision sichtbar. Es ist kaum damit zu rechnen, daß jede Regierung begeistert grünes Licht dafür geben wird, daß ihre Bürger Gelegenheit zu einer Sicht der Weltereignisse erhalten, die unabhängig und ausschließlich journalistischer Integrität verpflichtet ist. Schon der Hörfunk der freien Welt wird in kommunistischen Ländern immer wieder durch kostspielige Störsender mundtot ge-

Die auch von Ländern der Dritten Welt mitgetragene Kampagne, ihr Staatsgebiet juristisch dagegen abzuschotten, daß ihre Informationspolitik über Satelliten in Frage gestellt wird, dürfte sich noch als großer Hemmschuh erweisen. Muggeridge: Einigen der Falken unter den Befürwortern der Informations- und Kommunikationsordnung Neue Welt geht es keineswegs darum, das Niveau von internationalem Journalismus und Information zu heben, sondern um Beschränkungen des freien Nachrichtenflusses. Dies war meiner Ansicht nach der wichtigste Grund für die Vereinigten Staaten, ihre Absicht zum Auszug aus der Unesco bekannt-SIEGFRIED HELM

#### **KRITIK**

#### Vorgeschmack auf unser Heimkino

ngesichts des 50. Beitrags in der A ngesichts des 50. Beitrags in der ZDF-Sendereihe "betrifft: Fernsehen" wurde den einen – je nach Standpunkt - angst und bange, den anderen schlug das Herz höher. Helmut Greulich gab Beobachtungen über das Fernsehen in Kanada wieder. "Dort hat unsere Fernsehzukunft bereits begonnen", sagte Greulich abschließend. Denn an Kanadas TV-Landschaft läßt sich ablesen, wie sich auch bei ums das Fernsehen entwikkeln wird."

Erfreulicherweise gab Greulich die kanadische Medien-Wirklichkeit sachlich wieder. Auf dem Mainzer Lerchenberg weiß man offenbar bereits, was die Stunde geschlagen hat: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen wird auch bei uns nicht bis in alle Ewigkeit die Nr. 1 und schon gar nicht der einzige Programmanbieter bleiben.

Diejenigen, die sich auf eine größere Programm-Vielfalt freuen und sie sehnlich erwarten, bekamen in der informativen Sendung einen Vorgeschmack dessen, was unser Heimkino dereinst bieten wird, wenn die kanadische Fernseh-Herrlichkeit auch bei uns Realität geworden ist: 36 Programme bis hin zu Spezialkanälen für Sport, Finanznachrichten und abendliche Soft-Pornos. Hier 24 Stunden lang Spielfilme, da Parlamentsdebatten,dort Kirchensendungen oder Nachrichten.

Greulich behandelte aber auch die Probleme des kanadischen Fernsehens angesichts der übermächtigen US-Konkurrenz, des Slogans "Wirb oder stirb", die Gefährdung der nationalen Identität durch den pausenlosen Blick über die Grenze, und er machte sein Publikum mit einer neuen Erscheinung der Medienwelt vertraut: der Weltraum-Piraterie durch das Anzapfen von TV-Satelliten.

Greulich unterschlug auch den Überlebenskampf des Pay-TV's nicht. Und die Bildungs-Philister in unseren Funkhäusern müssen mit Schrecken vernommen haben, daß im freien Fernsehen Kultur nicht so sehr gefragt ist: In Kanadas Pay-TV machte der Kulturkanal mit zehn Milhonen Miesen Pleite - die Kanale mit Sex and Crime aber florieren.

WALTER H. RUEB





9.25 Sesametrafie 10,86 heate

10.05 WISO 18.35 Tagebuch eines Italieners

Ein Streifzug durch die 36. Internationale Handwerksmesse Mün-Karpof um Flandern (2) Rarept um Francern (2)
Bei einem Kampf gegen die Fran-zosen wird Dirks Vater verwunder, kaan aber von seinen Fraunden in Sicherheit gebracht werden. Bei dem Versuch, in eine der von den Franzosen besetzten Städte zu gelangen, fällt Dirk ihnen in die Hände. Nedalk

20.00 Tagesschau
20.00 Tagesschau
20.00 Tagesschau
20.15 So lebten sie alle Tage
2. Der Prozeß Müller Arnold
Die unterschiedlichen Rechtsmös

Die unterschiedlichen Rechtsmöglichkeiten, die der preußische
Adel für sich in Anspruch nahm
und die das sogenannte "einfache Volk" zur Verfügung hatte,
sind-das Thema der zweiten Sendung, in der Tat war das Rechtssystem Preußens im Ausgang des 18.
Jahrhunderts sehr kompliziert und
in jedem Fall sehr zugunsten der
priviligierten Schichten ausgelegt. Trotzdem hatte auch der einfache Mann seine Chancen zumal fache Mann seine Chancen, zumal wenn der König – wie in dem Fall des Müllers Arnold – selbst ein-

Bresspuekt Wieviel Zeit für die Arbeit? – Zum Streit um die 35-Stunden-Woche Moderation: Wolf Feller 72.50 Tagesthomen 25.00 Nick Lewis, Chief Inspector

Spur ins Dunkel

25.45 Auf dae Spures von Gesine Cres-spahl" – Mit Urre Johnson in New York

Elle was Flows Bedek Film von Klaus Podak

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM italienischer Spielfilm, 1973 12.55 Pressection 13.00 houte

> 15.25 Enorm in Form 16.80 heute 16.84 Rappelkiste Wie vergeht die Zeit
> Anschl. heute-Schlagzellen
>
> 16.35 Die Bitnen eind les
> Das Autogramm
> Stotz zeigt Rudy den Kameraden
> seinen von dem berühmten Base-

seiner von dem berümten bus-ball-Spieler Johnny Bench signler-ten Ball. Als das "wertvolle Stück" bei einem Trainingsspiel im Kanal landet, bricht für Rudy eine Welt zusammen, doch Buttermaker well Part weiß Rat . . .

well Rat...

17.99 heute / Aus den Ländern

17.15 Tele-Westrierte
Zu Gast: "Schariwari" und das
Streichquimtett "Vernti Corde"

17.50 Brut Maverick
Unruhlge Zeiten
Dazw. heute-Schlagzeilen

Deutsches ous Ost und West Betroffen – Deutsche Am Yorgbend des Berichtes zur Am Yorabend des Berichtes zur
Lage der Nation im Deutschen
Bundestag – Stimmen und Stimmungen aus Ost und West:

1. SPD-Deutschlandpolitit auf
neuem Kurs? / 2. Entlassen aus der
DDR-Staatsbürgerschaft – was
nun? / 3. Wohnort DDR – Arbeitsplatz Bundesrepublik / 4. Erich Honecker zu Gast beim Saarland.

21.60 Der Deuver-Clam
Das Medaliton

21.65 heute-journal

22.86 mittweckslotte - 7 aus \$2

22.90 Zwei rechts – zwei links
Ein satrisches Magazin

22.40 Die lange Heffnung
Das kleine Fernsehspiel – Kamerafilm
Videofilm der Medienwerkstatt
Freiburg



Horst Bollmann und Statun Wigger als preußische Kammerger der Serie "So lebten sie alle Tage", um 20.15 Uhr in der ARD

## Ш.

18.09 Telek Englisch (40) 19.00 Aktuelle St 20.00 Tagesschau 20.15 Mittwocks in Wien

22,20 Der Tod eines Killers Amerik. Spielfilm, 1964 Mit Lee Marvin, Angie Dickinso John Cassavetes v. c. Regie: Dan Siegel 23.50 Letzte Nachrichter

NORD

18.00 Seconstrate
18.30 In des Dechungeln Molaysia:
19.00 Die Insel der Finf-Beschwai
19.15 Reisen in die "DDR"
19.30 Landwittschaft aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Schaufeuster 21.00 Zeiteuwende (5)

21.45 Die flotte Pasi Der Film-Club 25.80 Nachrichten HESSEN

18.50 Sesamstraße
18.30 Marco
18.55 Ludwig
19.50 Hine Klasseer
19.15 Oktobad (6)
19.45 Herrchen ges
20.15 Streitragen
21.30 Des Besuch
19.65 Linearischer E

Ungarischer F Dery SÜDWEST 12.00 Seegastrate 12.30 Telekolleg I Englisch (40)

Nur für Baden-Württen Nur für Rheink

Nur für das Saarland 19.08 Saar 3 regional Gemeinschaftsprog

19.25 Nachrickten
19.30 Rockrickten
19.30 Rockrickten
20.15 Museen der Welt:
Das Britische Museum in Lond
21.00 Präriebandites
Amerik. Spielfilm, 1956
22.10 Ass dem Reisetagebuck der
dré Mairaux
4. In Holland mit Rembrandt
Film von Jean-Marie Drot

12.15 Bilderbogen der Abendschm 12.45 Rendschau

19.45 Rendscher
19.00 Rayens-Kiel "84
Unterhaltung om Mittwochabend
19.45 Ner ein Viertelstündchen
20.46 Zeitsplagel
21.30 Rendscher
21.45 Shackleton — Der Masst im Schatten eles Pels (4)
22.40 Z. E. N.
22.46 Was let aus Deutschlands Armenkors geworden?

havs geworden? Geschichten aus dem Thüringer

Mübe und Arbeit war Dein Leben. Ruhe hat Dir Gott gegeben.

Ich trauere um meinen lieben und guten Mann

# August Luca

\* 1. 8. 1903

† 11. 3, 1984

In Dankbarkeit und Liebe Hanne Luca geb. Lönne

4300 Essen-Bredeney, Lilienstraße 36 Ampezzo, Trieste, Paris

Das Begräbnisamt ist am Donnerstag, dem 15. März 1984, um 9.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Markus, Essen-Bredeney, Frankenstraße 370. Die anschließenden Beisetzungsfeierlichkeiten finden um 10.30 Uhr in der Kapelle des Ostfriedhofes in Essen-Huttrop, Saarbrücker Straße, statt. Von Beileidsbekundungen am Grabe bitte ich Abstand zu nehmen.

#### Dr. Klaus Schmid-Burgk \* 22. Juli 1913

† 8. Mārz 1984

Inhaber des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland

> In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied Christian Schmid-Burgk Renate Schaft geb. Schmid-Burgk **Volker Schaft** Ingrid, geb. Schlodt Gisela Koehler geb. Schmid-Burgk **Mathias Koehler** und die Enkel Robert und Henrik

Barkenkoppel 38 2000 Hamburg 65

Beerdigung am Montag, dem 19. März 1984, um 12.30 Uhr, Kapelle 13, Friedhof Hamburg-Ohlsdorf.

Tief betrübt geben wir Nachricht vom plötzlichen Ableben unseres Vaters, Großvaters, Bruders, Schwagers und Neffen

Seine Erlaucht

### Rudolf Graf Fugger-Babenhausen

geb. 1. 1. 1927 in Babenhausen gest. 8. 3. 1984 in Bombay/Indien

Christiane Gräfin Fugger-Babenhausen Patricia Gräfin Fugger-Babenhausen Alexandra Gräfin Fugger-Babenhausen Nora Pringessin von Preußen geborene Grāfin Fugger-Babenhausen Rose-Maria Gräfin Fugger-Babenhausen Sylvia Kristinus geborene Gräfin Fugger-Babenhausen Rudolfo Fracassi **Burchard Prinz von Preußen** Fürst und Fürstin Hubert Fugger-Babenhausen

8000 München 80 · Prinzregentenstraße 144

Wir trauern um den früheren Leiter unseres Verkaufs,

### Direktor i. R. **Eduard Norberg**

\* 7. Mai 1901 † 9. Mārz 1984

Er hat nach dem Kriege durchgesetzt, daß in unserer Firma mit der Produktion von Keilriemen begonnen wurde. Mit diesem Produkt hat er während seiner aktiven Tätigkeit bis zum Jahre 1968 unserer Firma eine führende Stellung im europäischen Markt geschaffen.

Dafür galt ihm zeitlebens die hohe Anerkennung aller, die ihn kannten, dafür bleiben wir ihm immer zu größtem Dank verpflichtet.

Höxter, im März 1984

Gesellschafter, Geschäftsleitung und Mitarbeiter aller Firmen der Arntz-Optibelt-Gruppe

Am 8. März 1984 verstarb im 71. Lebensjahr der frühere Syndikus der Handelskammer Hamburg,

### Dr. Klaus Schmid-Burgk

Der Verstorbene stand von 1947-1972 als Leiter der Abteilung Finanzwirtschaft im Dienst der Kammer.

Er hat sich um ihren Wiederaufbau nach dem Kriege und darüber hinans um die hamburgische Wirtschaft verdient

Von 1961-1972 war er zunächst Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft, sodann Mitglied des Deutschen Bundesta-

Im Jahre 1973 wurde ihm das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Die Kammer betrauert den Tod eines Mannes, der sich für seine Aufgaben mit ganzer Kraft und Überzeugung einsetzte und den hohe geistige Fähigkeiten ebenso kennzeichneten wie sein bescheidenes Auftreten. Sie wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

#### Handelskammer Hamburg

Carl-Heinz Illies

Dr. Gerhard Schröder

Hauptgeschäftsführer Die Trauerkeier findet am 19. Miker 1984 nm 12.30 Uhr is der Kapolio 13 des Zeitung aus dem ≥¾ Zentrum der Politik

# Sanitäter für Afghanistan

Der Krieg der Sowjetunion in Afghanistan dauert nun schon über vier Jahre. Eines der schlimmsten Kapitel dieses Krieges ist die fehlende medizinische Versorgung der afghanischen Bevölkerung. Die Sowjets haben praktisch alle Krankenhäuser außerhalb der großen Städte zerstört, um Hilfe für Verwundete des Krieges unmöglich zu machen.

Die Aktion "Sanitäter für Afghanlstan" des "Bonner Afghanistan Komitees" hat sich zur Aufgabe gemacht, diese schlimme Situation ein wenig zu lindern. Es sollen Geld und Material gesammelt werden, mit denen Sanitätspäckchen zusammengestellt werden. Daneben ist eine Ausbildung von Mudjahedin zu Krankenpflegern und die Entsendung medizinischer Hilfskräfte nach Afghanistan geplant. Unterstützen Sie diese Aktion mit einer Spende. Die Spenden sind steuerabzugsfähig. Weitere Informationen:Bonner Friedensforum,

Konto 90 19 Sparkasse Bonn

galante de la companya della companya della companya de la companya de la companya della company

Reuterstraße 187, 5300 Bonn I

Bankleitzahl:

## Gesucht: Der richtige Typ

and his letter house the

The control of the co

The Manager of the San

The second secon

F1.00 . 4. 20042

\$66.00 eg=

Tales and the second

The Augustian

Charling States

for real agency

See the property of the see that the see the see

and the second section of the

1 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

To the state of th

20.00

Silver A . P. S. Contract

et in an exami

A comment that Bear

TO BE STORY

\*\*\*\* \* 4 4 4 CES

\* \* ..... \* \*

MISSIA

MOSQ.

wat - Es ist ein schwieriges Feld, auf dem sich die Computerhersteller in Amerika bewegen, denn die Konkurrenz ist groß. Deshalb begnügt man sich nicht mit kleinen taktischen Tricks, um kurzlebige Marktvorteile zu gewinnen, sondern entwickelt langfristige Strategien, mit denen die Claims für die nahe Zukunft, wenn nicht auf Dauer, ahgesteckt werden sollen.

Zuerst wurde das mit der Industrie durchexerziert. Dann waren die öffentlichen Verwaltungen ein Feld, das es zu erobern galt. Derzeit sind noch die Nachhutgefechte um die privaten Haushalte im Gange, während bei den Universitäten die Vorpostengeplänkel zu Ende gehen und die kampferprobten Bataillone ihre Stellungen beziehen. Dabei ist es für den Außenstehenden schwer, zwischen den selbstlosen Freundlichkeiten und den auf Langzeitwirkung zielenden Berechnungen zu unterscheiden.

Amerikas führende Universitäten können sich derzeit großer Zuneigung der Computerproduzenten erfreuen. Sie erhalten von ihnen Mikrocomputer als Geschenk, für deren Kauf Millionenbeträge erforderlich wären, und was sie dennoch bezahlen müssen, reduziert sich durch großzügige Rabatte ganz erheblich. Auch fließen recht beachtliche Beträge zur Unterstützung von Forschungsprojekten an die Hochschulen.

Das alles geschieht natürlich nicht ohne Hintergedanken. Zum einen möchte man Sympathie für das eigene Produkt erwecken. Denn wer auf ein bestimmtes System getrimmt ist, wechselt später nur widerwillig auf einen anderen Typ. Zum anderen hofft man gut Wetter beim Senat für ein Gesetz zu machen, wonach solche Geschenke an die Wissenschaft steuermindernd abgesetzt werden können.

Amerika hat es da inzwischen keineswegs mehr besser als unser Europa. Auch hier ließ es sich eine Firma nicht nehmen, Schulen im Lande hundert Personal Computer zu schenken, auf daß die Jugend bei Zeiten den richtigen Umgang (mit dem "richtigen" Gerät) lerne. Aber was hilft's. Es war ein Karikaturist der das Hauptdilemma ins Bild rückte. Da fragt ein Mann in einem Computer-Centre ein wenig hilflos: Haben Sie auch einen, der mir bei der Entscheidung hilft, welchen ich nun nehmen soll?"

Das Lebenswerk von Willem de Kooning in der Berliner Akademie der Künste

# Schattenwurf eines Königs

E ine monumentale "Sitzende Frau" hat Henry Moores "Liegende" vorübergehend von ihrem vertrauten Platz an der Front der Akademie der Künste in Berlin verdrängt: eine der intensivsten Plastiken des Malers Willem de Kooning, die die verschiedensten Elemente seines Lebenswerks, den kubistischen Impuls, das Collageprinzip, den unmittelba-ren spontanen Zu-Griff, gleichsam zu einer fragwürdigen Einheit konzen-triert - eine Gestalt, die, halb Figur, halb freie Form, noch verfügbar ist in ihren Einzelteilen. Eine Pointe: Henry Moore selbst war es, der de Kooning erst überzeugte, daß er seine kleinformatigeren Plastiken in größere Dimensionen bringen sollte.

Willem de Koonings Bilder erschienen auf den Venedig-Biennalen 1950, 1954 und 1956. Aber seltsamerweise hat es gerade in Deutschland und Frankreich bisher keine umfassende Retrospektive gegeben. Nur ein einziges Bild de Koonings soll es in einer öffentlichen deutschen Sammlung geben, in München. Dabei gehörte der gebürtige Holländer zu den Protagonisten einer sich international emanzipierenden amerikanischen Kunst. New York lief Paris den Rang ab und wurde die Hauptstadt der Moderne. De Kooning hat nicht umsonst betont, er empfinde sich als Amerikaner, noch mehr aber als New Yorker.

Er muß gerade für die nachstrebenden jungen amerikanischen Künstler eine Zeitlang einen traumatischen Königs-Schatten geworfen haben. Lichtenstein verabsolutierte Koonings Pinselstrich als ironische Ikone und Fetisch. Und Rauschenberg bat den Über-Großen um eine Zeichnung, die er - als demonstrativen Akt - ausradierte; Kooning soll ihm damals ausdrücklich ein besonders gelungenes Blatt herausgesucht haben, damit die Sache auch lohnte. Auf dem Kunstmarkt erlebte de Kooning eine enorme Hausse. Derweil wurde sein Name hierzulande so etwas wie ein Mythos, während die Kenntnis von seinem Werk bestenfalls auf wenigen winzigen Ausstellungen und durch die Anschauung von Einzelwerken touristisch erobert werden

Wenn jetzt ein Stück dieses Mythos zerbröseln würde, so sicher nicht wegen des Œuvre selbst, sondern weil allenthalben die Kommentierer es mit ihren Reden und Texten zudekken werden. Kaum wird sich de Kooning all die Söhne vom Hals halten können, für die er nun, ob sie ihn

vorher so richtig gekannt haben oder nicht, eine "Vaterrolle" übernehmen soll. Richtig ist immerhin, daß weniger die sogenannte Wilde Welle als ein frisches Interesse für Tachismus und Abstrakten Expressionismus nun auch den Blick auf de Kooning lenkt - Pop-art und andere Schübe amerikanischer Kunst hatten die Aufmerksamkeit zum eigentichen Zeitpunkt verhindert.

Nicht nur de Koonings Biographie beginnt, 1904, in Europa. Er hatte noch in den Niederlanden eine gründliche künstlerische Ausbildung absolviert. Aber er war beinahe bereit, die Kunst an den Nagel zu hängen. Als er 1926 als Putzer im Maschinenraum des Dampfers "Shelley" ohne gültige Papiere in die Vereinigten Staaten kam, da konnte er erst ein einziges englisches Wort sprechen: Yes. Dieses Ja entsprang sozusagen einer jungenhaften Cowboy- und Indianer-Romantik "Amerika" – das war ihm Abenteuer und Existenz genug. Erst dreieinhalh Jahrzehnte später bekam er die amerikanische Staatshürgerschaft, erst 1968 besuchte er wieder die Niederlande. Noch heute apricht de Kooning mit einem deutlichen holländischen Akzent.

Er hat sich aber auch deutlich Arbeits- und Sehweisen der europäischen Moderne auf ganz und gar eigene Weise anverwandelt. Der soziale Realismus amerikanischer Maler der damaligen Zeit interessierte ihn nicht. Die Mutmaßungen über Befindlichkeiten der Psyche, ihre Niederschriften in automatistischen Malvorgängen dagegen sind intensiv. Zugleich aber ist unverkennbar, daß im Lebenswerk des vielleicht Größten des "Abstract Expressionism" der Anteil des Aktionistischen dosiert blieh, so sehr auch der Malvorgang selbst Bestandteil von "Inhalten" wurde.

Die jetzige Retrospektive, gemeinsam von der Akademie der Künste. dem New Yorker Whitney Museum (das auch den Vortritt bekam, die Werke zu zeigen) und dem Centre Pompidou, Paris, veranstaltet, trägt in einem großen Kraftakt Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen zusammen. Der US-Botschafter in der Bundesrepublik und Berlins Regierender Bürgermeister übernahmen die Schirmherrschaften, Lufthansa, Klassenlotterie und die Warner-Communications griffen in die Sponsoren-Kassen,

Gleich zu Beginn der Werkübersicht ein Paukenschlag: Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Suche nach neuesten Bildern, deren ausgeruhte, unekstatische, weit mäandrierende Lineaturen die Betrachter in New York überraschte und irritierte. "Wie kann ein so großartiger Maler so schlechte Bilder malen?", fragte ein Kritiker. Diskontinuität (und entsprechend verzögerte Rezeption) ist freilich ein künstlerisches Elexier für de Kooning. Als er 1953 seine "Frauen"-Bilder ausstellte, war das ein Skandal - sie enttäuschten die damalige Erwartungshaltung, die ganz auf volle Abstraktionen setzte. Willem de Koonings Werk steht allerdings in einem permanenten Selbst-Dialog, in dem Figur und Ungegenständlichkeit sich wechselseitig durchdringen und ständig neuen Rollentausch vollziehen. Mit Lust und Lustigkeit werden die Visagen und Leiber der "Frauen" auf die Leinwand traktiert: sexuelle Objekte und freche Herrscherinnen zugleich. Schon in früheren "surrealen" Bildern übernahmen abstrakte Teile

die Funktion der Dinge. In "figürli-

chen" Bildern wird das Greifbare

zum Bestandteil einer großen maleri-

schen Geste De Koonings Werk ist nicht unentwegt kochende Vitalität, sich ausmalende Leidenschaft. Immer wieder spürt man im Furor ein Innehalten. Zu den explosiven Farb- und Bewegungshildern kommen ausgeruhte Schwarz-weiß-Bilder, die großen, klaren, farbigen Gesten, die kaligraphischen Zeichnungslandschaften und imaginären Flächensysteme. Zwischen den Menschengestalten der vierziger Jahre, die sich, verflüchtigend, in den Raum regelrecht hineinzudrücken scheinen, den großflächig zupackenden Farbwenden der späten fünfziger, den Landschafts-Frauen der sechziger Jahre und schließlich den 1969 bis 1975 in kurzer Abfolge entstandenen Skulpturen scheinen jeweils Welten zu liegen. Gerade diese teigigen, zunächst "unförmigen" Plastiken, die den Formungsprozeß unmittelbar darstellen und die traditionellen Gesetze der Skulptur, auch deren impressive Oberflächenreize abweisen, sind noch längst nicht ausdiskutiert. Der fragende Umgang mit der Materie fördert hochexpressive Ausdrucksträger. Sie besitzen eine außerordentlich gestische und "mimische" Kraft, gewaltsam und verletzlich zugleich,

PETER HANS GÖPFERT



Hillem de Kooning half of the second Henry Moores "Liegende" von ihrem Platz verdrängt: "Sitzende Frau" Plastik von de Kooning vor der Berliner Akademie FOTOS: KATALOG

Bis 6, Mal, im Centre Pompidou Paris: 26. Juni bis 24. Sept. Katalog 44 Mark, im Buchhendel (Prestel Verlag): 64 Mark.

## Mit Maske und Kothurn: Gosch inszeniert Sophokles' "Oedipus" in Köln Das Geschick läßt sich nicht überlisten

Gähnend leer ist die Bühne des Kölner Schauspielhauses. Ein kleines Podest samt Haus, sonst schwarze Vorhänge. Davor in der Luft hängend ein gelber Pfeil, dessen Spitze auf den Palast des Königs zielt. Das ist Jürgen Mantheys Bühnenhild für den "Oedipus" des Sopbokles und für die Inszenierung von Jürgen Gosch, der seit Jahren aus der "DDR" zu Gast ist.

Seine Produktion heißt wirklich nur "Oedipus", ohne den Zusatz "König" oder "Tyrannus", wie es die Übertragung von Hölderlin richtig sagt. Diese wählte Gosch zur Grundlage der Aufführung. Das ist erstaunlich. Zufall ist es nicht. Darauf verweisen nicht nur die Masken der drei Darsteller und auch nicht nur die klobigen Kothurne, auf denen sie einherschreiten. Das winzige Zelt auf der Höhe des Podests macht es überdeutlich: Gosch bezieht sich nachdrücklich auf Benno Bessons Inszenierung des gleichen Textes 1967 am Deutschen Theater in Ost-Berlin, die drei solcher Zelte zeigte. Der Regisseur tritt an, den fatal falschen Ansatz ie-

ner Aufführung zu korrigieren. Was die marxistischen Theaterstrategen damals in das Werk hineinsahen, die Flucht des vorher doch auf Vernunft bauenden "Rätsellösers" in Orakel-Mystik und Weihrauchdunst. Gosch schlägt das fort. Fast könnte man meinen, er beschränke sich allein auf die Form der Dichtung oder auf die verblicbene Praxis der Griechen: Der Cbor aus vier Männern, nur mit schwarzen Hosen bekleidet, spricht nicht nur, er singt auch, und er tanzt sogar.

Dabei gelingt es Gosch aber, den Gehalt der Mythe freizulegen. Er zeigt nicht etwa einen, der am Ende fürchterlich eine Schuld büßt, die er unwissentlich auf sich lud, sondern einen Hochmütigen, der die Macht des Verstandes überschätzte und, indem er verhängtes Geschick zu überlisten suchte, schuldig wurde.

Und doch hat die Inszenierung aus ihren formalen Entscheidungen nicht überall die richtigen Konsequenzen gezogen. Es gilt ja nicht nur zu sehen, daß bei maskierten Protagonisten deren mimische Mittel ausfallen. Wer seine Darsteller auf den Kothurn stellt, hätte auch wissen müssen, daß er äußere Handlung - im Sinne von Action" - auf der Szene nicht entfesseln kann und alle Spannung allein aus der Sprache gewinnen muß.

Das versucht Gosch nicht. Mit Schwager Kreon, mit dem Seher Teiresias verwickelt er den König mehrfach in umständliches Gerangel. Alle müssen mehrfach zu Boden oder doch auf die Knie. Dieser Äußerlichkeit entspricht das maßlos viele Blut, mit dem Oedipus und sein Gewand am Ende bedeckt sind. Dabei hat der Regisseur durchaus einen Sinn für sprachliche Nuancen.

Es liegt wohl an den drei Hauptdarstellern, daß er auf Sprache nicht setzte. Zwar färht Hans Christian Rudolph den Kreon stimmlich anders ein als den Teiresias und versieht den Korinther Boten mit einer sprecherischen Marotte - er kostümiert gleich-sam auch die Stimme - er gewinnt den Versen aber nirgends einen spezi-fischen Klang ah. Elisabeth Schwarz - sie gibt die lokaste, den Hirten aus den Bergen und die Magd – fällt gänzlich aus.

Wahrhaft beeindruckend an diesem Abend, über die allein physische Leistung hinaus: die geballte darstellerische Kraft von Ulrich Wildgruber in der Titelrolle - desselben, den Peter Zadek einst als stammelnden und grimassierenden Clown durch seine Monster-Inszenierungen jachtern ließ und mißbrauchte. In Köln ist Wildgruber in jedem Augenblick von einer schauspielerischen Intensität und einer sprachlichen Ausdrucksstärke. daß es scheinen will, es wandele sich unter deren Druck selhst die starre Maske. Dem galt nach fast vier Stunden der Jubei des Publikums. KATHRIN BERGMANN

Apokalypse vorweggenommen: Lynne Littmans Film "Das letzte Testament"

# An einem Tag wie jeder andere

Nur ein ferner Blitz am sommerli-chen Himmel und ein dumpfes Grollen wie bei einem Hitzegewitter deuten darauf hin, daß etwas Furchtbares geschehen ist. Doch anders als im spektakulären amerikanischen Fernsehfilm "The Day after", der bei uns in den Kinos ein großer Erfolg wurde, taumeln keine halbverbrannten Gestalten durch die mit Autowracks überfüllten Straßen, ragen keine rauchenden Trümmer zum Himmel auf. Das Menetekel, das die junge amerikanische Regisseurin Lynne Littman in ihrem Film "Das letzte Testament" auf die Leinwand bannt, ähnelt einem Alptraum, aus dem man erwachen möchte und nicht kann. Lynne Littmans Mittel sind wesentlich subtiler als die in "The Day after", und die Angst, die einen befällt, ist weitzus lähmender.

Wie in "The Day after" geht es auch im "Letzten Testament" um einen Atomschlag, der die USA trifft, unvorbereitet, wie aus heiterem Himmel. Es ist ein Tag wie jeder andere verschwinden, ein Kreuz mehr auf im Leben der Familie Wetherley. Der dem ohnehin schon überfüllten Vater (William Devane) fährt auf Dienstreise nach San Francisco, seine Frau Carol (Jane Alexander) und die drei Kinder bleiben zu Hause und freuen sich schon auf das Wochenende mit dem Vater. Der aber kehrt nie mehr zurück. Doch kein Autounfall und kein Verbrechen tragen Schuld am Tod des Mannes, sondern die Atombombe, die innerhalb weniger Sekunden San Francisco dem Erdboden gleich macht. Seine Familie hört und sieht die Nachricht im heimatlichen Dorf einige bundert Kilometer entfernt noch kurz über den Bildschirm flimmern, dann bricht jede Verbindung mit der Außenwelt ab.

Und der Tod kommt unaufhaltsam näher, ähnlich jenen grauenhaften Seuchen im Mittelalter, denen ganze Volker zum Opfer fielen. Ein Baby, das plötzlich die Muttermilch verweigert, Nachbarn der Wetherleys, die über Übelkeit klagen und plötzlich Friedhof, ein Wind, der merkwürdig riecht. Das sind die immer deutlicher werdenden Boten der apokalyptischen Reiter, vor denen es kein Entrinnen mehr gibt. Doch nicht der Tod erfüllt Carol Wetherley mit Entsetzen, sondern fast ausschließlich der Gedanke, daß es keine Zukunft für ihre Kinder geben werde. Dieses beklem-mende Gefühl, die Angst um die Kinder, beherrscht den Film, der unter die Haut geht, der einem den Atem raubt

Lynne Littmans Film endet in Hoffnungslosigkeit. Hier wird Apokalypse vorweggenommen. "Ich habe meine eigenen Angste verfilmt", sagte die Regisseurin. "Ich bin selbst Mutter zweier Kinder, und der Gedanke, daß es für meine Kinder kein Morgen mehr geben könnte, bedeutet für mich die Hölle auf Erden."

MARGARETE v. SCHWARZKOPF

#### **JOURNAL**

Europäisches Datennetz für Forschungsinstitute

In Genf haben Vertreter europäischer Universitäten und Forschungsinstitute gemeinsam mit der Firma IBM ein internationales Computer-Netzwerk ins Leben gerufen. Das "European Academic and Research Network" (EARN) soll Computer und Terminals im Inund Ausland miteinander verbinden und den Austausch wissenschaftlicher und technischer Daten unter den Universitäten verschiedener Länder fördern. Bis Ende 1984 sollen mehr als 250 Universitätscomputer miteinander arbeiten. Für die Zukunft wird eine Verbindung zwischen EARN und amerikani schen Netzen angestrebt.

#### 13 Aufführungen zum Berliner Theatertreffen

npa, Berlin Zum Theatertreffen Berlin 1984 sind von der Jury 13 Aufführungen deutscher Bühnen ausgewählt worden. Vom deutschsprachigen Ausland ist keine Bühne vertreten. Vier Inszenierungen stammen allein aus München: Ibsens "Baumeister Solness" (Regie: Zadek), Becketts "Warten auf Godot" (Regie: Tabori), Lessings "Emilia Galotti" (Regie: Langhoff) und Kroetzens "Nicht Fisch nicht Fleisch" in eigener Regie. Aus Bochum sind drei Aufführungen eingeladen, aus Berlin zwei: "Drei Schwestern" und "An der großen Straße" von der Schaubühne. Außerdem sind vertreten Bremen, Mannheim, Köln und Noeltes Hamburger "Michael-Kramer"-Inszenierung.

#### "DDR"-Grafiker Franke jetzt im Westen

Der 29jährige Grafiker Thomas Franke durfte jetzt mit seiner Frau aus der "DDR" ausreisen. Seit etwa 1976 hat er phantastisch-surrealistische Illustrationen für viele Bücher westdeutscher Taschenbuchverlage angefertigt. Aufgefallen ist er durch seine kenntnisreichen und kritischen Berichte über den literarischen Betrieb in der "DDR", die er hauptsächlich in dem in Bonn erscheinenden SF-Magazin "Solaris" puhlizierte Franke, der vor einem Jahr einen Ausreiseantrag gestellt hat, wohnt jetzt bei seinem Bonner Verleger.

#### Berliner Literaturhaus nimmt Gestalt an

AP. Berlin Das seit langem von Senat und in Berlin lebenden Schriftstellern verfolgte Projekt eines Literaturzentrums in Berlin nimmt immer mehr Gestalt an. Man hat jetzt einen Vorstand für den neugegründeten Trägerverein Literaturhaus e. V. gewählt, wie der zum ersten Vorsitzenden gewählte Rainer Wagner von der Berliner Autorenvereinigung mitteilte. Nach der Absicht des Senats soll dieser Trägerverein das geplante Literaturhaus in der Fasananstraße 1985/86 in eigener Verantwortung leiten.

#### Internationale Verleger tagen in Mexiko

AFP, Mexiko Der 22. Kongreß des Internationalen Verlegerverbandes ist in der mexikanischen Hauptstadt eröffnet worden. Dem Verband gehören 43 Staaten an. Der alle vier Jahre stattfindende Kongreß wird in diesem Jahr zum ersten Mal in einem lateinamerikanischen Land abgehalten. Die rund 1000 Teilnehmer erörtern unter anderem Fragen des Urheberrechts und der Zensur. Gleichzeitig findet his zum 18. März in Mexiko die Internationale Buch-

#### Theaterstreit in Wiesbaden verhärtet sich

dpa, Wiesbaden

Die Auseinandersetzung zwischen dem Ensemble des Schauspiels im hessischen Staatstheater Wieshaden und dessen Intendanten Christoph Groszer spitzt sich zu. Vertreter des Ensembles erklärten, die Entscheidung des Intendanten die Position des Schauspieldirektors abzuschaffen, sei "völlig falsch und unverantwortbar". Der amtierende Schauspielchef Alois Michael Heigl bat in einem Brief Kultusminister Hans Krollmann (SPD), in dem Konflikt zu vermitteln.

#### Heinz Oskar Wuttig † dpa, Berlin

Der Film-, Funk- und Fernsehautor Heinz Oskar Wuttig ist im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. Wuttke verfaßte u.a. Drehbücher für mehr als 25 Filme, darunter "Die Frühreifen" und "Das Kriegsgericht". Er wurde seit den 60er Jahren besonders populär, als er für das Fernsehen die auf genaue Milieustudien basierenden Serien \_Alle meine Tiere", "Forellenhof", "Salto Mortale", "MS Franziska" und "Drei Damen vom Grill" schrieh. Seine letzte Serie, "Der Glücksritter" (über die Anfänge der Eisenbahn), läuft zur Zeit im Fern-

#### Ein Mecklenburger, versprengt nach USA – Zum Tode von Uwe Johnson

# Der Mann, der über die Gleise ging

Man macht sich heute nur noch schwer einen Begriff von der Sensation, die das Erscheinen von Uwe Johnsons Erstling "Mutmassungen über Jakob" im Jahre 1959 auslöste. Seit Thomas Manns Buddenhrooks" war etwas Derartiges nicht mehr vorgekommen. Das Buch war sofort "voll im Gespräch", aber alles an ihm war auch durch und durch seriös. Kein luftiges Kind des Augenblicks lag da vor, sondern ein schwerer Brocken ernsthafter, solidester Literatur, von dem von vornherein feststand, daß er seinen Platz in der deutschen Literaturgeschichte finden würde.

Wie einst bei den "Buddenbrooks" trat hier ein Neuankömmling, ein "Debütant", ins Rampenlicht, der sich nicht die geringste Blöße gah. Die damals vieldiskutierten "neuen Erzähltechniken\* von Kafka und Joyce his Faulkner und Dos Passos wurden von ihm höchst souveran beberrscht, doch verwendete er sie nicht für fruchtlose Glasperlenspiele, sondern setzte sie glaubhaft und eher lässig ein, um eine handfeste, existentiell belangvolle Geschichte zu erzählen bzw. zu rekonstruieren. Und mehr noch: Es war eine Geschichte aus dem geteilten Deutschland, die da rekonstruiert wurde, und die Teilung selbst, das zentrale nationale Thema, war darin die Hauptsache. So etwas hatte es noch nicht gegeben.

Und nicht nur das Buch, auch sein Urheber erregte Aufsehen. Er war kein Kunstgewächs aus den westlichen Treibhäusern des "New Criticism", sondern ein junger Mecklenburger vom Jahrgang 1934, ein schweigsamer, spökenkiekerischer Riesenkerl aus der norddeutschen Tiefebene der in Leipzig bei Hans Mayer Germanistik studiert hatte. drüben aber von der Partei niedergehalten worden war und deshalb schließilch auf rätselhafte Weise nach West-Berlin umzog", ein "Dissident", lange bevor es das Wort gab, der Vorläufer einer ganzen Kavalka de von umgezogenen" Ost-Schriftstellern.

Selbstverständlich gehörte Johnson seit dem "Jakob" zu den herausragenden Figuren des westdeutschen Literaturbetriebs. Die "Gruppe 47° und der Suhrkamp-Verlag vereinnahmten ihn, sein Name erschien auf Petitionen und Unterschriftenlisten. Aber merkwürdig: Nie gehörte er wirklich und ganz dazu. Er blieb Randfigur, Fremdling mit Stiernakken und Nickelbrille, verzog sich bald als Lektor nach Amerika, um dort ein Riesenwerk in Angriff zu nehmen, das ihn fortan bis zu seinem Tode

beschäftigen sollte: "Jahrestage", eine Tetralogie über Gesine Cresspahl, die mecklenburgische Lebensgefährtin des auf so rätselvolle Weise verunglückten Jakob, die selber nach Amerika zieht, um von dort die deutschen Dinge zu betrachten.

Alles, was im Werk von Johnson zwischen dem "Jakoh" und den "Jabrestagen" liegt, das "Dritte Buch über Achim", die "Zwei Ansichten" oder die kleineren Prosastücke um den Reporter Karsch, erweist sich in der Rückschau als Repetition bzw. Vorarbeit. In Jakoh und Gesine fand Johnson die Angelpunkte seiner Dichtung wie seines Lebens, auch dann noch, als herausgekommen war, daß ihn der östliche Staatssicherheitsdienst in schnödester Weise aufs Kreuz gelegt hatte, daß er ihm eine "Mitarbeiterin" ins Ehebett praktiziert hatte, die all die kleinen Ansichten und Geheimnisse der Familie Johnson wie der "Gruppe 47" viele Jahre lang umgehend nach Prag zu Protokoll gab. Der Mensch Johnson freilich ist nie über diesen monströsen Treuebruch hinweggekommen; sein früher Tod in England scheint die direkte Folge da-

von zu sein. Über das literarische und literaturgeschichtliche Karat der "Jahrestage" sind sich die Leser verständlicherweise weniger einig als über den Jakoh". Ein solches Riesenwerk braucht zeitlichen Abstand, um ge-recht beurteilt werden zu können. Offenkundig ist die ungeminderte Kraft

Johnsons, seine Sprache biegsam und adaptionsfähig zu halten, Beziehungsnetze zu knüpfen, mit Übersicht und hintersinnigem Witz zu konstruieren. Grell negativ fällt dagegen die Unfähigkeit ins Auge, die Realität des gastgebenden Amerika angemessen wahrzunehmen und abzubilden. Endlose Zeitungszitate. ohnmächtige, abstrakte Topographien und vorbehaltlose Übernahme von Zeitgeistphrasen machen geradezu schmerzhaft deutlich, daß Johnson sein Lebtag ein in die Fremde versprengter Mecklenhurger geblieben ist, der mit dem Westen gefühlsmäßig nichts zu tun hatte und mit

ihm nichts anfangen konnte.

Im letzten, nach der interfamiliären Katastrophe vollendeten Band der "Jahrestage" stehen sie scharf und unversöhnbar gegenüber: die blei-chen Amerika-Passagen und die um so kraftvolleren, wahrhaft mit verströmendem Herzblut geschriebenen Kapitel über das Nachkriegs-Mecklenburg der vierziger und fünf-ziger Jahre, über die Passion dieses Landes wie über seine Unvergänglichkeit. Vielleicht wird man Johnson einmal neben Fritz Reuter, John Brinckman und Klaus Groth zu den großen Heimatkünstlern Norddeutschlanda zählen, ein Mann, derwie einst Jakoh - unnötigerweis "über die Gleise gegangen ist" und dabei auf rätselvolle Weise ums Le-ben kam. GÜNTER ZEHM ben kam.



## **Spezialteam** des FBI für Los Angeles

hst. Los Angeles

Ein neues Anti-Terror-Team des FBI zeigte vor einigen Tagen in der National Academy der Bundespolizei in Quantico (US-Bundesstaat Virginia) einige Proben seines Könnens. Die 50 Mann starke Spezialeinheit wurde im September vergangenen Jahres aufgestellt. Sie soll dabei sein, wenn in ein paar Wochen die Nationalkonvente auch der Demokraten und der Republikaner ihre Präsidentschaftskandidaten küren. Wenigstens ein Teil soll bei der Weltausstellung in New Orleans, die im nächsten Monat beginnt, eingesetzt werden. Vor allem aber ist die Aufgabe der Truppe, die Olympischen Spiele in Los Angeles vor terroristischen Angriffen zu

Die Verantwortlichen hatten sich zu der nicht ganz unumstrittenen öffentlichen Vorstellung entschlossen in der Hoffnung, damit vielleicht schon potentielle Angreifer zu entmutigen. So gaben die FBI-Spezialagenten Teile ihre Repertoires zum Besten: Kombatschießen, Nahkampf, zentimetergenaue Sprengungen, da wurden Geiseln befreit und eine "besetzte" Bank gestürmt. Die Prazision und Effektivität bei der Generalprobe im Ausbildungslager beeindruckte alle Beobachter.

Eifersucht bei den anderen Behörden

FBI-Direktor William H. Webster erklärte, die Aufgabe des Teams sei es, im Ernstfall so viele Menschen zu retten, wie möglich. Die entsprechend "Hostage Rescue Team" (etwa Geisel-Rettungs-Mannschaft) nannte Einheit soll denn auch nur eingesetzt werden, wenn Verhandlungen und alle anderen gewaltfreien Mittel ausgeschöpft sind.

Solche Art verbaler Zurückhaltung resultiert offenbar aus gewissen föderalen Eifersüchteleien anderer Polizeibehörden, die deutlich wurden, als der Beschluß aus Washington, eine Anti-Terror-Einheit des Bundes zu organisieren, bekannt wurde. Neben der Spezialeinheit der Armee, dem "Delta Blue Light Team", das für die gescheiterte Befrelungs-Aktion der amerikanischen Geisein in Iran verantwortlich war, unterhalten die einzelnen Bundesstaaten auch noch ihre SWAT-Teams. SWAT steht für \_Special Weapons and Tactics.

Training bei den europäischen Teams

Das FBI-Team wurde nach europäischen Vorbildern aufgebaut und trainierte auch mit der britischen Spezialeinheit "Special Air Services" und der deutschen GSG 9. Neben diesem speziellen Training brachten die US-Agenten auch einen Teil ihrer Ausrüstung aus Europa mit. So sind sie mit der Neun-Millimeter Maschinenpistole von Heckler & Koch und Infrarot-Nachtgläsern ausgerüstet.

Seine 48 Männer und eine Frau, so versicherte Team-Chef Coulson, sind allesamt erfahrene FBI-Agenten. Nur etwa die Hälfte ihres Dienstes würden sie beim Training für ihren Spezial-Job verbringen, ansonsten seien sie in den normalen Agenten-Einsatz eingebunden. Seine Kollegin, so Coulson, werde allerdings nicht bei Befreiungs-Aktionen eingesetzt -"wegen der physischen Erfordernisse\*. Alle seien jedoch einem harten Auswahlverfahren unterworfen worden, bei dem es vor allem auf persönliche Reife, körperliche Fitneß. Behendigkeit und Flexibilität angekom-

# Nach dem Startschuß lieferte Growian mehr Pannen als Strom

Alternative Ernergiegewinnung im Kaiser-Wilhelm-Koog noch nicht ohne Probleme

Die Windenergie - jahrhundertelang haben die Menschen sie sich hauptsächlich mit Hilfe ihrer Mühlen zunutze gemacht. Die Windmühlen mahlten nicht nur das Getreide, die Küstenbewohner setzten sie auch zur Neulandgewinnung ein. Die gemächlich drehenden Flügel der Windmühlen bestimmten in weitem Umkreis das Landschaftsbild.

Doch der Wind weht, wann und wie er will. Sein "Verfügungsgrad", um das moderne Wort zu gebrauchen, ist schwankend. Als elektrischer Strom ausreichend und zu günstigen Preisen zur Verfügung stand, schalteten Müller und Koogbauern ihre Windmühlen ab. Sie legten sich Elektromotoren zu, und ihre Mühlen und Pumpen arbeiteten zuverlässig Tag und Nacht, bei Windstille wie bei Or-

Doch auch diese Situation änderte sich. Als die Ölpreise in die Höhe gingen und Vorbehalte gegen die Kernenergie laut wurden, besann sich so mancher wieder auf die kostenlose Energiequelle Wind.

Mit den altmodischen Windmühlen ist es heutzutage freilich nicht mehr getan. Wenn schon Windenergie, dann muß sie hochtechnologisch verpackt präsentiert werden. Und so entstand das Projekt Growian. Dahinter verbirgt sich die Große Windenergie-Anlage, die im Kaiser-Wilhelm-Koog an der schleswig-holsteinischen Westküste in zwei Jahren errichtet

Rund 90 Millionen Mark, zum

Kurz vor dem Konzert

kamen die Carabinieri

Italienischer Popstar als Camorra-Mann verhaftet

KLAUS RÜHLE Rom

Die Affare um den vor neun Mona-

ten verhafteten Showmaster Enzo

Tortora zieht immer weitere Kreise.

Der besonders beliebte und populäre

italienische Fernsehstar landete im

Untersuchungsgefängnis, weil ihm

die Zugehörigkeit zur nespolitani-

schen Gangster-Organisation Camor-

ra vorgeworfen wird. Seine Lage hat

sich dieser Tage, nachdem er zwei

geständigen Camorristen gegenüber-

Gleichzeitig werden jetzt aber wei-

tere Prominente des italienischen

Show-Business in den Strudel mit

hineingezogen. Ihre Namen wurden,

mit einer Ausnahme, noch nicht ge

nannt. Diese Ausnahme heißt Franco

Califano. Er ist ein bekannter Schla-

gersänger und sitzt seit gestern hinter

schwedischen Gardinen. Er wird wie

Tortora beschuldigt, für die Camorra

gearbeitet zu haben und vor allem am

Drogenhandel beteiligt gewesen zu

sein. Verhaftet wurde er unter spek-

takulären Umständen. Die Polizei

kam kurz vor Beginn seines Konzerts

im ausverkauften römischen Parioli-

Theater. Den empörten Zuschauern

gestellt wurde, eher verschlechtert.

DIETER F. HERTEL, Hamburg Großteil aus Bundesmitteln, kostete die Anlage, die auf den ersten Blick eher einem aufgespießten Düsenflugzeug ähnelt als einer herkömmlichen Windmühle. Ein 96,6 Meter hoher Turm von nur 3,5 Meter Durchmesser trägt an seiner Spitze eine Gondel, an deren Ende sich zwei Flügelblätter von je 50,2 Meter Länge drehen. Sie treiben einen Generator an, der maximal drei Megawatt leisten kann. Ein Spezialrechner sorgt dafür, daß sich der Riesenpropeller abschaltet, wenn die Windgeschwindigkeit 24 Meter/-Sekunde überschreitet. Sinkt sie un-

> Das alles aber ist bisher weitgehend Theorie. Denn: Kurz nach dem offiziellen Startschuß für Growian lief das Pendeldämpferlager heiß. Die Anlage schaltete automatisch ab. Das Lager, ein Koloß von vier Tonnen Gewicht und 3,5 Meter Durchmesser, hatte seine zulässige Höchsttemperatur von 60 Grad überschritten. Die Kugeln des Lagers, die sich bis 211 tausendmal pro Minute drehen, wurden zu beiß, die Kühlung reichte

ter 6,3 Meter pro Sekunde ab, bleibt

die Apparatur ebenfalls stehen.

In mühsamer Feinarbeit wurde der Durchmesser der Kugeln von 60 auf 59,7 Millimeter verringert, um den Rollwiderstand zu verkleinern. Zusätzliche Kfihlrippen sorgen für eine bessere Wärmeableitung. Kaum war das Lager nachgebessert, kam es zur nächsten Panne: Die Rotorblätter zeigten Risse. Die Reparatur war zeitraubend. Sie wurde in 50 bis 70 Meter Höhe von einem Montagekorb aus

wurde ihr Eintrittsgeld zurückerstat-

Califano, der durch seine engagier-

ten Hits aus dem Verbrechermilieu in

Italien viele Fans hat, war schon 1972

einmal mit der Justiz in Konflikt ge-

raten. Damals hatte man in seiner

Wohnung Kokain gefunden - angeblich für den persönlichen Gebrauch.

Er kam mit zwei Jahren, neun Mona-

ten Gefängnis auf Bewährung davon.

Die ersten Gossen-Songs schrieb und

komponierte er während der Unter-

suchungshaft. Califano bestritt nie

seine Vorliebe für Haschisch und Ma-

rihuana, leugnete jedoch nachdrück-

lich den Konsum von Kokain und

Heroin. Jetzt wird ihm aufgrund meh

rerer Zeugenaussagen vorgeworfen,

für die Camorra beim Handel mit

schweren Drogen mitgemischt und

Wichtigster Belastungszeuge gegen

Enzo Tortora, Franco Califano und

vermutlich noch andere prominente

Sänger, Film- und Fernsehstars ist

Gianni Meluso, genannt "Der Schö-

ne", ein Camorrist, der eine wichtige Rolle zwischen den beiden neapolita-

nischen Camorra-Gangs spielte. Die

Camorra-Chefs Raffaele Cutolo und

Franco Turatello - erst verfeindet und

jetzt verbündet - vertrauten ihm die

Kontakte zum italienischen Künstler-

milieu an. Mehuso, der schon seit eini-

ger Zeit sitzt, packte vor dem Unter-

suchungsrichter aus. Er machte prä-

zise Angaben über die Form der Dro-

genübergabe an Tortora und belegte

seine Enthüllungen mit einem ganzen

Fotoalbum, in dem Turatello zusam-

men mit Künstlern abgebildet ist.

Das belastende Foto, das Tortora mit

dem Camorra-Boß zeigt, ist allerdings

nicht mehr an seinem Platz. Jetzt

muß die Polizei auch noch nach dem

Foto fahnden.

mitverdient zu haben.

durchgezogen. Die Risse wurden fachgerecht verklebt und zusätzlich verschranht

Am 24. Februar war es endlich soweit. Growian lief an und lieferte den ersten Strom. Inzwischen steht das Ding wieder. Jetzt wird untersucht, ob die Anlage diesen ersten Lastprobelauf gut überstanden hat. Dieser Tage soll nun ein sechswöchiger Probebetrieb beginnen.

Der pannenreiche Auftakt des Growian-Programms hat mißtrauische Alternative dazu veranlaßt, den Erbauern der Anlage zu unterstellen, sie suchten nur ein Alibi für ihr Festhalten an der Kernenergie. Warum, so die immer wieder gestellte Frage, muß es denn gleich ein Windkraftrie-se sein, mit allen Risiken einer unerprobten Großtechnik?

Doch daß der Alibi-Vorwurf unberechtigt ist, zeigt sich wenige Kilometer vom Kaiser-Wilhelm-Koog entfernt. Auf der Insel Pellworm im nordfriesischen Wattenmeer wurden schon 1979 elf kleine Windenergieanlagen aufgebaut. Acht davon sind bereits ausgefallen, eine arbeitet nach längerem Stillstand jetzt wieder. Nur zwei laufen fehlerfrei, eine davon stammt vom Growian-Erbauer MAN.

Falls Growian in Zukunft störungsfrei läuft, soll die Anlage alljährlich rund zwölf Millionen Kilowattstunden liefern. Das würde 4000 Haushalte mit Strom versorgen - oder 250 Einfamilienhäuser mit Strom und Heizenergie. In einem Ölkraftwerk würden dafür rund 3,5 Millionen Liter

LEUTE HEUTE

Keine TV-Hinrichtung

Die Strafvollzugsbehörde des US-

Bundesstaates Texas hat es abge-

lehnt, die Hinrichtung eines Mörders

vom Fernsehen übertragen zu lassen.

James David Autry (29) soll heute vor

Sonnensufgang durch eine tödliche

Injektion hingerichtet werden. Er wurde für schuldig befunden, im Jab-

re 1980 eine Mutter von fünf Kindern

Zwei Jahre und 24 Tage nach der

Trauung am Valentinstag 1982, dem Tag der Liebenden, ist Charlene Til-

ton (25) wieder von dem Country-

Sänger Johnny Lee (37) geschieden.

Nach viel Prügel in den letzten Jah-ren brauchte sich die 1,50 Meter klei-

ne Schauspielerin jetzt vor Gericht

nicht mehr mit ihm zu streiten. Die

Rechtsanwälte hatten sich geeinigt:

Charlene behält das Haus in Holly-

wood und die 19 Monate alte Tochter

Prinz Phillip ist aus dem New Yor-

ker "Explorers' Club" ausgetreten.

weil er mit Entsetzen vernahm, daß

bei dem jährlichen Bankett des

Forscherklubs Nilpferdsteaks und

Löwenfleisch gereicht wurden. Der

Mann der britischen Königin ist Prä-

sident des World Wildlife Fund, einer

Vereinigung zum Schutz von Wildtie-

Prinz tritt aus

umgebracht zu haben.

Ende einer Ehe



A. GRAF KAGENECK, Paris Ein 500-Franc-Schein ist der größte Geldschein, den Frankreich kennt. Und auch wenn er jährlich etwa zehn Prozent seines Wertes verliert und in Mark umgerechnet nur noch ein Drittel seines Nennwertes besitzt, so hat das Zahlungsmittel doch Prestige. Das blaßgelbe dunne Papier mit der Totenmaske des Physikers Blaise Pascal ist ein Symbol für Reichtum und Wohlstand, das sich nicht jeder in die Tasche stecken kann und das rund drei Millionen Franzosen, die den gesetzlichen Mindestlohn von 3600 Franc im Monat beziehen, oder die 2,5 Millionen Arbeitslosen, die mit der Hälfte davon auskommen müssen, wahrscheinlich nicht oft zu Ge-

sicht bekommen. Wenn nun einer hingeht und vor den Fernsehkameras einen solchen Schein aus der Tasche zieht und ihn seelenruhig mit dem Feuerzeug in Brand steckt, dann ist das ein Skandal in einem Land, das in einer tiefen wirtschaftlichen Krise steckt, und wird von Millionen Menschen als Beleidigung empfunden.

Genau das hat Serge Gainsbourg in der populären Abendsendung "Sieben auf sieben" im ersten Kanal getan. Der Sänger, Filmschauspieler und Gesellschaftskritiker wollte damit drastisch erläutern, wieviel ihm der Fiskus von seinem Einkommmen wegsteuert, nämlich drei Viertel, was er damit demonstrierte, daß er das zuckende Flämmchen kurz vor dem Totalverzehr der Materie ausblies und den verbleibenden Papierschnitzel als Symbol des ihm verbleibenden Lebensunterhalts in der Runde herumzeigte.

So weit, so gut. Gainsbourg hat schon andere Reizschwellen seiner Landsleute behenden Schrittes passiert. So zeigte er pornographische Filme, die eher Übelkeit als Wolhust hervorrufen, und unter seinen Reggae-Songs, die er wie warme Semmeln komponiert, ist eine verhohnepipelte "Marseillaise", die ihm einen Rechtsstreit mit dem Gaullisten Michel Droit, einem ehemaligen Fernsehdirektor, einbrachte. Gains-bourgs Ruf als "Enfant terrible" ist solide etabliert. Und der Sproß aus einem berühmten jüdischen Künstler- und Bankiershaus zementiert ihn noch, indem er stets unrasiert und in Lumpen gekleidet herumläuft.

wurde vom Sender dementiert.



Machte seisem Ruf alle Ehre: Serge Gainebourg.

# Flammender Protest ließ Drähte heißlaufen

Fernsehauftritt von Serge Gainsbourg empört Franzosen

Seine krankhafte Sucht, anders\* zu sein, hat ihm diesmal allerdings einen Streich gespielt. Die Empörung des Fernsehpublikums war unerwartet heftig. In der Nacht und auch am Tage danach hagelte es telefonische Proteste. Noch nie haben wir eine solch spontane Reaktion auf eine Sendung gehabt\*, erklärte Eric Gilbert, der Produzent der Sendung. Leute in der Provinz wollten sogar gesehen haben, daß Gainsbourg nicht einen, sondern vier 500-Franc-Scheine verbrannte. Das allerdings



#### WETTER: Heiter und trocken

Wetterlage: An der Südflanke eines kräftigen und umfangreichen Hoch-druckgebietes über Nordeuropa wird weiterhin verhaltnismäßig kalle Fest-landsluft nach Deutschland geführt.



sa Nobel & Sprutreyon & Regen \* Schreetel, \* School Octobe Milliagen, 64 School, 55 Metal, Ann Frankyring H-Hoch T-Tieldrackgebone <u>Luteromans</u> scheem miljest Forter and Vierricot, and Kalfort, anna Oddison Lockerer Lanen ginchen Laftdrucker (1000mb-750mm).

Vorhersage für Mittwech:
Gesamtes Bundesgebiet und Berlin:
Nach Auflösung einzelner Nebeltelder
meist helter, zeitwelse auch wolkig und
durchweg niederschlagsfrei. Nachmittagstemperaturen 4 bis 8 Grad, im Südwesten bis 10 Grad. Nachts klar und
Abkühlung auf minus 1 bis minus 6
Grad. in Baven örtlich bis minus 10 Grad, in Bayern örtlich bis minus 10

Weitere Aussichten:

| Andauer   | lesruhi | gen Hochdrucks  | vei |
|-----------|---------|-----------------|-----|
| ters.     |         | -               |     |
| Temperatu | ren am  | Dienstag, 13 Uh |     |
| Berlin    | 6°      | Kairo           | 20  |
| Bonn      | 5°      | Kopenh.         |     |
| Dresden   | 4*      | Las Palmas      | 15  |
| Essen     | 3°      | London          | 3   |
| Frankfurt | 5°      | Madrid          | 3   |
| Hamburg   | 5°      | Mailand         | 8   |
| List/Sylt | 2"      | Mallorca        | 11  |
| München   | 1.      | Moskau          | - 1 |
| Stuttgart | 34      | Nizza           | 12  |
| Algier    | 16*     | Oslo            | 1   |
| Amsterdam | 3°      | Paris           |     |
| Athen     | 10°     | Prag            | 2   |
| Barcelona | 8°      | Rom             | 8   |
| Brüssel   | 24      | Stockholm       | -9  |
| Budapest  | 8°      | Tel Aviv        | 17  |
| Bukarest  | 34      | Tunis           | 13  |
| Helsinki  | 2°      | Wien            | 3   |
| Istanbul  | 7°      | Zürich          | 3   |

\*Sonnenaufgang am Donnerstag: 6.36 Uhr, Untergang: 18.27 Uhr; Mondaufgang: 15.36 Uhr, Untergang: 6.16

in MEZ, zentraler Ort Kassel

# Wie lange kann sich die Ostsee noch selber helfen?

Für viele Wissenschaftler ist es schon "Fünf vor zwölf" / Schutzkommission feiert ihr zehnjähriges Bestehen

Es ist heute kein wissenschaftliches Problem mehr, die Ostsee vor ihrem biologischen Tod zu bewahren, sondern allein ein wirtschaftlich politisches. Vor zehn Jahren bildeten in Helsinki die sieben Anrainerstaaten die Kommission zum biologischen Schutz der Ostsee und ihre Arbeit zeigt inzwischen erste Früchte.

In der finnischen Hauptstadt feiert die Kommission in diesen Tagen ihr zehnjähriges Bestehen. Sie verweist darauf, daß die damals größte Gefahr für die Ostsee, die Belastung durch Schwermetalle, DDT und PCB durch gemeinsame Anstrengungen aller Anrainerstaaten weitgehend gebannt worden ist und die meisten Industrieund Haushaltsabfälle nun mehr oder weniger gereinigt in das größte Brackwassermeer der Welt strömen. Auch die Schiffahrt hat strikte Auflagen, Abfall nicht ins Meer zu schütten. Aufgrund einer besseren Überwachung der Öltransporte, sei auch die Zahl der Unglücke erheblich zurückgegangen. Trotz allem sind die Wissenschaftler noch nicht über-

R. GATERMANN, Stockholm zeugt, daß sich die Ostsee wirklich auf dem Wege der Besserung befin-

> In den sechziger Jahren wurden auf dem Meeresboden die ersten biologisch toten Löcher festgestellt. Von den 365 000 Quadratkilometern Ostsee zeigen heute rund 100 000 ksum noch biologisches Leben. Zwar konnten Seeadler und Robben vor der Ausrottung bewahrt werden, aber wegen der übermäßigen Konzentration von Schwermetallen darf in Dänemark und Schweden keine Leber vom Ostseekabeljau und anderen Fischen verkauft werden. Paradoxerweise sorgt die weitere Verschmutzung zumindest vorübergehend für eine kräftig steigende Fischproduktion. Selten hat es in der Ostsee so viel Hering und Kabeliau wie jetzt gegeben. Aber bald wird der Nachwuchs ausbleiben. Früher DDT, PCB und Schwermetalle, heute Phosphor und Stickstoff, dies sind die Totengrtäber der Ostsee.

> Nach schwedishen Berechnungen hat sich in den vergangenen 20 Jahren der Phosphor- und Stickstofffuß

in die Ostsee verdoppelt. Zu den jährlich 80 &000 Tonnen Phosphor kommen mit den Flüssen 700 000 Tonnen Stickstoff, weitere 200 000 bis 400 000 Tonnen fallen aus der Atmosphäre herab, und schließlich produzieren die blau-grünen Algen, die sich wiederum vom Phosphor ernähren, zusätzlich 100 000 Tonnen. Während der Phosphorgehalt durch den Bau von Kläranlagen weiter eingeschränkt werden kann, gibt es bisher nur eine wirksame Methode im Kampf gegen den Stickstoff: die radikale Verringerung des Kunstdüngereinsstres in der Landwirtschaft. Angesichts der hiermit verbundenen wirtschaftlichen Interessen sind die Forscher auf diesem Gebiet skeptisch.

Phosphor und Stickstoff fördern die Planktonproduktion, Hauptnahrungsquelle des Herings, von dem wiederum der Kabeljau abhängig ist. Die beiden Chemikalien zerstören iedoch gleichzeitig die Meeresflora und -fauna Davon betroffen ist nicht zuletzt der Hering, dessen Laichplätze verschwinden. Hinzu kommt der immer langsamer werdende aber le-

zwischen Nord- und Ostsee. Das mit den Herbststürmen in die Ostsee kommende sauerstoff- und salzhaltige Nordseewasser muß gegen eine immer größer werdende Menge verseuchten Wassers ankämpfen und reicht nicht mehr, um es auf einem lebenskräftigen Niveau zu halten. Allerdings vollzieht sich die Rekolonialisierung des wüstenartigen Meeresbodens nach der Zuführ von sauerstoffhaltigem Nordseewasser schneller als man bisher dachte.

Lage sind, politische und wirtschaftliche Maßnahmen zur Reaktivierung und Gesundung der Ostsee zu ergreifen, hilft sich die Natur noch selbst. In den halbtoten Bereichen leben weiterhin Bakterien, die ohne Sauerstoff auskommen und den Stickstoff zerstören. Dies ist nach Auffassung einiger Forscher wahrscheinlich der Grund dafür, daß die Ostsee noch nicht "total umgekippt" ist und den Menschen noch immer eine Chance bleibt, deren Verwandlung in ein totes Meer zu verhindern.

Bevor jedoch die Menschen in der

### Der Bocksbeutel ist nicht mehr geschützt

Der Schutz des fränkischen Bocksbeutels ist mit den Verträgen der Europäischen Gemeinschaft nicht vereinbar und damit unzulässig, verkündete gestern der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Paragraph 17 der deutschen Wein-Verordnung. wonach in den bauchig-runden Flaschen auf dem deutschen Markt allein Qualitätsweine aus Franken und aus einigen angrenzenden Anbaugebieten angeboten werden dürfen. muß nach dem gestrigen Urteil geän-

Seit Jahren bemühen sich die EG-Staaten vergeblich, im Bocksbeutel-Streit eine einvernehmliche Lösung zu finden. Durch einen Weinhändler war der Zwist nun vor den Europäischen Gerichtshof gekommen: Der Mann hatte in der Bundesrepublik Deutschland Rotwein aus Südtirol in einer dem Bocksbeutel ähnlichen Flasche verkauft und sich darauf berufen, diese Flaschenform werde im italienischen Anbaugebiet seit mehr als hundert Jahren verwendet (WELT vom 13. 3.).

Das Amtsgericht sprach ihn deshalb frei, die Staatsanwaltschaft ging iedoch in die Berufung und das Münchner Landgericht legte den Fall den Europarichtern zur Prüfung vor. Nach dem Luxemburger Spruch muß der Händler jetzt auch in zweiter Instanz freigesprochen werden.

An einer Einschränkung hielt der Europäische Gerichtshof jedoch fest: In den Bocksbeutel dürfen nur dann Weine abgefüllt werden, wenn diese Flaschenform im Anbaugebiet "herkömmlicher Übung" entspricht.

#### Lehrer erschossen

AFP, Castres Ein 15jähriger Oberschüler hat gestern vormittag in der katholischen Privatschule von Castres in Südfrankreich seinen Spanischlehrer erschossen und anschließend Selbstmord begangen.

#### Geldbußen-Urteil

dpa, Karlsruhe Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten, die unter 80 Mark bleiben und daher nicht in das Flensburger Verkehrszentralregister eingetragen werden, stellen in aller Regel keinen Nachteil im Sinne des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) dar. Bürger müssen daher künftig damit rechnen, daß eine gegen die Geld-buße gerichtete Verfassungsbe-schwerde keinen Erfolg hat. Das entschied jetzt in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht (AZ.: 2 BvR

#### Anschlag auf Bahn

dpa, Frankfurt Auf einen mit Neuwagen beladenen Autotransportzug der Bundesbahn ist in der Nacht zu Dienstag in Frankfurt-Bonames ein Brandanschlag verübt worden. Dazu hatten Unbekannte eine Bundesbahnsignalanlage außer Betrieb gesetzt, so daß der Transport zu längerem Halt gezwungen war. Zwei Autos brannten aus, neun wurden beschädigt.

Panda-Spende

dpa Tokio Die japanische Regierung will China umgerechnet rund 500 000 Mark zur Rettung der vom Aussterben bedrohten Pandabären zur Verfügung stellen. Mit dem Betrag soll eine von Peking geplante Sofortstudie über die natürlichen Lebensbedingungen dieser Tiere finanziert werden.

#### Nach 60 Tagen frei

dpa, Cunco Die achtjährige Federica Isoardi, die vor 60 Tagen in Cuneo in Norditalien entführt worden war, ist gestern freigelassen worden. Die Eltern zahlten angeblich fünf Millionen Mark Losegeld.

#### Geiseldrama in Schule

AP. Rom Ein bewaffneter Mann drang gestern vormittag in eine Oberschule in Rom ein, erschoß einen Hausmeister und nahm einen Lehrer mit 15 Schülern als Geiseln. Am Nachmittag konnte der offenbar geistesgestörte Mann zur Aufgabe überredet werden. Der 40jährige hatte immer wieder gerufen: "Ich will Arbeit."



ZU GUTER LETZT

Es wird aber an mindestens einem Patienten geprüft, der im Wahlfach Gynākologie eine Patientin sein soll. Aus Hinweise zur Durchführung des mündlichen Teils des Dritten Ab-schnittes der Ärztlichen Prüfung" des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie, Hamburg.